





Author: Indich Maximolian Klinger, 1752-183

\*

Biafars des Barmecident in fünf Büchern.

Fin Seitenstück Fansts Leben, Thaten und Höllen fahrt.

Seu bona, seu mala sint, veniunt uberrima coelo.



Reue verbellerte und vermehrte Ausgabe – mit Kupfern 1799.



## Geschichte Giafars des Barmeciden

in.

fünf Büchern.

Ein Geitenfluck

z u

Fausts Leben, Thaten und Höllenfahrt.

Neue verbesserte und vermehrte Ausgabe. Die Geschichte Giafars, soll gewisse Ibeen aus Faust's Leben, Thaten und Hollenfahrt, weiter entwickeln.

Diese wenigen Worte, sollen mich vor der stolzen Anmaßung verwahren, als habe ich, durch dieses Buch, die Traume von Theos diceen, vermehren wollen. Dieses wichtige Geschäft überlasse ich den Schülern jener Philosophie, die fie selbst eine Zeitlang die germalmende genannt haben, und die fie nun mit allem Gifer, als allein feelige. machende, aufzustellen, bemuht sind. Sie, die schon so viele verworrne Knoten aufgelost haben, werden nun wohl auch, den allerverworrensten, auflösen, mag es auch ihr erhabener Meister, für ein Unternehmen, über unfre Rrafte, halten. Mein Zweck ist bescheidner, und jeder der Raphael und Giafar in Ruckficht auf Fauft lieft, wird ihn leicht wahrnehmen. Ich greife dem Leser ungern vor, und darum nur so piel :

vielt Faust scheitert durch sein allzu reitz. bares Gefühl, seine wilde und warme Ein= bildungsfraft, an den Uebeln und Gebrechen der Gesellschaft, von denen er entweder bloß Zuschauer ift, oder sie felbst bewirken hilft. Raphael sucht sie zu heilen, erträgt die Mebel, die ihn selbst treffen, durch die mora-Tische Reinheit und Gute seines Herzens, durch Resignation, berer Quelle immer ber Fatalismus war und ist, man verfeinere ihn auch noch so sehr, übertünche ihn so viel man will, mit neuern Dogmen. Giafar thut dasselbe, durch die Starte der Vernunft, durch feste Anerkennung ihres allgemein verpflichtenden moralischen Ge= setzes, gegründet auf die Frenheit und die Meinheit des Willens. Uebrigens fagt ber Jansenist Pascal: il faut avoir une pensée de derriere, et juger du tout par là, en parlant cependant comme le peuple. 1793.

## Erstes Buch.

## Erftes Buch.

Giafar war der geliebteste Sohn des berühms ten Vigirs Jahia Saffahs, den der Rhalife Sadi, durch einen Machtspruch, erdrosseln ließ, weil er es zu oft wagte, ihm mit Vorstellungen, über das Glück seiner Unterthanen, Langeweile zu machen. Besonders fiel er ihm mit dieser Zudringlichkeit, in Persien, wo damals der Rhas life, sein Hostager hielt, beschwerlich, weil er sich als Perser und Minister, und was noch unerhörter ist, als Abkömmling der alten Herrscher dieses Landes, drenfach dazu verpflichtet glaubte. Naturlich beförderte er dadurch nur schneller sei-Sollte dieses unpolitische und ungewöhnliche Betragen eines Staats = Ministers, gleich Unfangs, dieser so wahrhaften Geschichte, das Unsehen eines morgenlandischen Mährchens . :: 4

geben,

geben, so mögen es unste hohe Kultur und versfeinerte Denkungsart, entschuldigen. Mit als lem Recht giebt der Umstand, daß Jahiah Safsah sür das Glück eines Throns arbeitete, auf welchem einst seine Vorfahren, mit großem Nuhm, gesessen hatten, daß er sich, zufrieden mit dem Guten, welches er thun durste, der Ansprüche seines Hauses auf denselben, kaum ersinnerte, dieser Meinung ben uns verseinerten Europäern, viel Sewicht.

Der Vizir empfieng den Befehl, zu seiner Hinrichtung, als er sich eben, mit seinem Sohne, über die dunkeln Geheimnisse des Schicksals
und der Bestimmung der Menschen unterhielt.
Ein Gegenstand, wovon die Sterblichen um so mehr, und um so lieber reden, je unbegreislicher er ihnen ist; auch lassen es ihnen die Beherrscher der Erde, selten an Stoff zu solchen traurigen Unterhaltungen sehlen. Giafars Vater stund einige Augenblicke, in seinem Innern tief bewegt, opr seinem Sohne, dann hub er die Augen voll Veuer gen Himmel, umarmte ihn, und sagte:

"Giafar, in einem Nu wird diese Finsterniß verschwinden, alle Zweifel werden mir hoffents stich gelöst werden, und ich werde erfahren, woher, warum und wozu, der dummste nund grausamste Mensch, das Recht hat, deis nen Vater, ben seine Unterthanen den Ge= rechten nennen, ungestraft, durch einen Bink zu vernichten. Ich werde erfahren, ob vies zur Ordnung der moralischen Welt gehört, ndaß unsre edlen Bater von Persiens Thron ge= pstoßen werden mußten, daß ich, ein eifriger und streuer Diener der Verdranger unsers Hauses, weinem andern gewaltsam Plat machen muß, Damit er das wenige Gute zerstöhre, welches sich auf Kosten meiner Nuhe, auf Gefahr meis mes Lebens bewirkt habe. Sen ein Mann, und vergiß nicht, daß Du ein Varmecide bist -ssieh hier einen derselben, " setzte er mit edler Begeisterung hinzu, "um der Tugend willen, "ohne Murren gewaltsam sterben."

Mach diesen Worten verhüllte er sein Haupt, die Sclaven des Khalisen traten näher, zogen ihm, den seidnen Strick, um den Hals, und Giafar sank auf die Leiche seines Vaters. Als seine Lebens = Geister wiederum erwachten, schoß

wilder-Unwillen in seine Seele, er sagte in gluhender Wuth:

"Benn Ahermen, dem Urheber des Bosen, "dem Beherrscher dieser Welt, ich will Dir fol= "gen, mein Vater, um mit Dir zu erfahren, "obsund warum dies der Lohn der Tugend ist!"

Schon griff er nach einem Dolche, als seine Mutter, mit den übrigen Weibern, und der kleimen Richte Fatime, hereindrangen, den Leichenam mit ihren Thrånen benehten, und Giafars Herz, mit Rlagen und Jammern zerrissen. Ihre Lobeserhebungen des ermordeten Gerechten, dransgen noch tiefer in seine Seele. Die kleine Fastime war auf ihre Knie gesunken, hielt ihre Hande auf ihrer Brust über einandergeschlagen, sah auf Giafar, und die in ihren unschuldigen Augen glänzenden Thränen, stimmten seinen bittern Schmerz, zu sansterm Leiden.

Ein Verschnittner vom Hose trat ein, und verkündigte Giafarn: Der Khalise überließe ihm, aus besondrer Gnade, den dritten Theil der Reichthümer seines Vaters! Giafar ward in der Betäubung von der Gewohnheit so hingerissen, daß er niedersiel, und dem Khalisen, nach Hoss

Hofs = Gebrauch, für die besondre Gnade, dankte. In dem nehmlichen Augenblick fühlt er das Scheußliche seiner That, er stund auf, und schlug sich ergrimmt vor die Stirne:

"Sind wir unsers Schicksals nicht werth, da "wir es so tragen? Was ist der Mensch, und "was machen diejenigen aus ihm, welche Ar-"mozd, der Seist des Suten, zu seinen Herr-"schern bestellt haben soll!"

Es war ein Glück für ihn, daß sich der Versschnittene schnell entfernt, und ihn die Gewohnscheit so weit bemeistert hatte, sonst möchte er ihre Verabsäumung oder seine Bemerkung, mit seisnem Kopfe bezahlt haben. Indessen brachte ihn die Sorge, für seine Mutter, und die kleine Nichte, von dem Entschlusse, seinem Vater zu folgen, zurück, und um so leichter, da er in dem entscheidenden Augenblicke, in der Vollziehung gestöhrt ward.

2.

Für Giafar war der Eindruck, den das graussame Ende seines Vaters, auf ihn machte, von schrecklichen Folgen. Längst war er düster und ernst,

ernst, denn fruh hatten Machdenken und Betrachtungen, über das Leiden der Menschen, un= ter dem Tyrannen und seinen Sclaven, Furchen in seine jugendliche Stirne gegraben, seine Mus genbraunen heruntergedrückt, und dicke Falten zwischen dieselben gezogen. Das seltne Lächeln um seinen Mund, glich eher einer schmerzlichen Zuckung, als dem Ausbruck des Gefallens. Mun erst überließ er sich seinem Hange, traurige Ge= danken zu verfolgen; über widrigen Empfindun= gen zu bruten, ohne ben geringsten Gegenkampf; er fühlte ihn gerechtfertigt, und hielt Schmerz für das einzige Gefühl, das einem über diese Welt denkenden Wesen; zukomme. Um sich indessen dem Khalifen nicht verdächtig zu machen, blieb er noch einige Zeit in der Hauptstadt, er= schien öffentlich, und ließ sein Herz durch die Beißel der Tyrannen, die beständig um ihn her= zischte, so lange zerfleischen, bis sein Verstand, durch das peinliche Leiden, so verwirrt und ver= bunkelt ward, daß er sich vor den Schreckbildern, die seine verwilderte Fantasie zusammensetzte, nicht mehr zu retten wußte. Zweisel, Groll und Wuth hatten seine Seele gefaßt, wie blutgierige Hunde,

Hunde, das erjagte Wild, und bald schien ihm, das Loos der Menschen, das scheußlichste, das nur immer eine feindliche Hand, im Grimm über sie werfen konnte. Endlich wagte er sich laut zu gestehen, was er so tief, in seinem gepeinigten Innern, empfand:

Die Hand der Gottheit gleiche der Hand des tyrannischen Khalisen, die nur die Gerechten der zerschlüge, und der Bosen schonte. Der Mensch sen geschaffen, beyden zum Spiel, zu dienen, und es sen auf dem ganzen Erdenrund, wicht mehr Ordnung, und moralischer Zusamsmenhang, als an dem Hose des Khalisen. Alles was wir von edlem Ursprunge, hoher Beschimmung, angebohrnen Nechten auf Glück und Wohl, träumten, sen ein Netz, das unsre Berfolger gesponnen hätten, uns leichter und wohne Gefahr für sie, zu verstricken.

So sah er bald das ganze Menschengeschlecht, an die einzige ungeheure Kette der Nothwendig= keit gefesselt, an welcher jeder von uns, ben dem ersten Besinnen, sein Dasenn zerschlagen würde, wenn jenes Wesen, das uns daran geschmiedet; nicht das erste Slied derselben, an die Furcht

60 ·

vor dem Tod in den Abgrund, und das letzte, in die glanzende Ferne, an die betrüsgerische Hoffnung, geknüpft und geschmiesdet hätte. Sein Geist empörte sich gegen diesen Zwang, und sprang von diesem erdrückenden Gedanken, zu einem noch gefährlichern über, nehmlich:

won tiefdenkenden Kopfen herrührten, loften "diesen verschlungenen Knoten. Armozd, ber Beist und Schöpfer der Welt, hatte entweder naus Unvermögen oder Unwillen, gegen die Menschen, (den sie doch als sein eignes Werk nicht verdienten) ihr Schicksal, dem Ahermen noder Beist und Schöpfer des Bosen, überlassen, nder auch seine Tucke, besonders durch seine Gesellen die Rhalifen, Shahe, Pashahe und Vi-"zire, auf das grausamste, an ihnen ausübte. und da er keinen der Guten gegen die Bosen Asschützte oder schützen wollte, so schien es, daß ndieser bose Geist, sein Wesen auf der Welt, mals unumschränkter Herr triebe, und immer atreiben murde, "

So sah nun Giafar die Welt, als ein unge heures, von Blut triefendes, von Brullen und Gestöhn erschallendes Schlachthaus an, in welchem ein unersättlicher Damon herumwuthet und würget, vor dem ein noch gefährlicher und schrecks licher Geist einherschwebt, der mit sußen Traumen, tauschenden Gaukelepen, die unschuldigen Opferthiere, auf die lachende, beblumte Wiese des Lebens lockt, damit sie sich da, als kunftige Beute des Würgers, masten, um empfindlicher gegen die nahe Quaal zu werden. Mur Ge= schren des Jammers tonte in seinen Ohren, nur Dampf der Vernichtung stieg in seine Mase, nur zerrissene Fåben aller moralischen Berbindung und Harmonie, schwebten vor seinem dustren Geiste, er verlohr bas Ganze aus den Augen und saugte gierig aus jedem einzeln Umstand, alle das Gift, das er mit sich führte, oder das ihm sein eigner schwarzer Groll, beylegte. ebles krankes Herz, das an dem Leiden der Ge= plagten, den heißesten Untheil nahm, machte seinen Zustand noch grausamer, und entbrannte seine Wuth, daß er sich aufmachen wollte, mit den Unterdrückern der Menschen zu kampfen, um lie-

ber sein peinvolles Leben, im edlen Rampfe, für ihr Bestes, auszubluten. Das schaudervolle Ende seines Vaters, dampfte die Gluth der Rache; er hatte den Mann fallen sehen, den Usien vergötterte, und dessen gewaltsamer Tod, selbst auf die, für welche er sich geopfert hatte, nicht mehr Eindruck zu machen schien, als der Fall eis nes Sperlings. Sein Nachfolger, der jeden Tag, mit Grausamkeiten und neuen Thorheiten bezeichnete, war eben dadurch der Liebling des Rhalifen geworden, und am Hofe fand man bald, daß ein Mann, ber, weil er leben wollte, seben ließ, sich viel besser zum Bizir schicke, als ein strenger, karger Barmecide, ber es immer nur mit dem Volke halten wollte. Ja selbst dieses Wolk, ward von dem Glanze, den prächtigen Thorheiten des neuen Vizirs, und seinen unfinnis gen Unschlägen und Thaten, ju Vergrößerungen; verblendet, und vergaß, daß es das Opfer davon war.

Giafar rief: "Es ist eine sinns und zwecklose "Menge, ihrer dunkeln Bestimmung werth, die man ihrem Schicksal überlassen muß. Keiner "kann so weit ihr Meister werden, um sie zu ihrem Besten zu lenken, sie bewassnet die Hand,

2) die

wer sie zertrümmert, und betet den Gößen an, wer sie verschlingt. Ich will sie sliehen, über ihr und mein Schicksal weinen, bis Finsterniß mich umschließt, und die Verwesung, die Fasern warssaugt, die nur zu meiner Quaal fühlend sind.

Und ba er obendrein, in jedem stolzen Sclaven des Khalisen, einen Henker zu erblicken glaubte, der nur auf den Besehl lauerte, ihm wie seinem Bater, einen Strick um den Hals zu ziehen, so schlich er sich mit seiner Familie, den geretteten Schäßen und der Sammlung von Büchern seines Vaters, aus der Residenz des Khalisen. Alle übrige Barmeciden seine Berwandten, folgten seinem Benspiel.

So bilden sich unsre Begriffe, über Gott, die Welt und die Menschen, die moralischen und physischen Erscheinungen, nach unsern ersten Ersfahrungen, der Stimmung unsrer Seele, der Macht unsrer Vernunft über unsre Leidenschaften, und vorzüglich, nach der Kraft unsers Herzens, der Quelle des moralischen Sinns. Daher kommt es, daß ein Theil der Menschen, diese unüberssehbare Masse, wo man nur Erscheinungen sieht, derer Ursache und Zweck unbegreislich sind, mit

Ungeheuern anfüllt, während sie der glücklichere oder weisere Theil, mit einem freudigen Glanze, umzieht. Reiner kann dem Sefühl, das aus den ersten Eindrücken fließt, ganz entstiehen, und auch der hellste und kälteste Kopf, nimmt einen Unstrich davon an, den er nie ganz verbergen kann.

Urmer Giafar, warum mußtest Du; gleich einer fremden Pflanze, aus einem Boden hervor= wachsen, dessen politischen Anordnungen, deine edle Natur widerstrebte? Hattest Du in einem Winkel bes heiligen römischen Reichs, das Licht erblickt, wo die Menschen, mit dem Schicksal, das ihnen ihre Fürsten, Erzbischöffe und Feudal= Tyrannen zuschneiden, so zufrieden sind, daß sie so gar diejenigen Völker gradezu für aufrührerisch gegen Gott und die Natur erklaren, die sich von dem Wahn der Freiheit verblenden laffen, Du würdest über alles das, was Dir nun Quaal verursacht, nicht einen Augenblick, nachgedacht haben. Unsern Philosophen, die alles wissen. wurde es ein leichtes gewesen seyn, deine Zweis fel zu losen, und deinen Bater, dessen trauriges Ende, beine ohnehin bustre Denkungsart, noch mehr verwilderte, wurde man auf eine viel hoff lichere

lichere Art, aus der Welt geschickt haben, benn die aufgeklärten Despoten unterscheiden sich hierinn besonders von den rohen Tyrannen. Unsre Regel ist: Vermeide den Schein, und thue dann, was Du willst!

3

Mit solchen Gesinnungen, unter solcher Marter des Geistes, begab sich nun Giafar, an den Euphrat, und kaufte an dessen Ufern, in einem wilden entfernten Striche, eine große Strecke Landes. Jeder Wirthschaftsverständige wird Biafarn für einen Thoren halten, wenn ich sage, daß in dem Bezirk, den er gekauft hatte, die Matur erst vor kurzem, aus dem Chaos, hervorgedrungen zu senn schien. Der urbaren Felder waren so wenige, daß sie kaum seine Familie nahren konnten, hingegen waren Wald, Felsen, Gebüsche, Höhlen, Schlunde, Abgrunde, Berg und Thal, so grauß, wild und fantastisch, un= tereinander geworfen, daß das Aug nirgends ein Ganzes fassen, und die Geele sich überall, wie in einen engen, schandervollen Zauber = Kreiß, eingeschlossen fühlte. Er ließ auf der mittlern

5 2 Höhe,

Höhe, ein geräumiges Haus, für seine Familie, bauen, und für sich, einen kleinen Pavillon, zwisschen die höchsten Felder einklemmen, von dessen Dache, er auf eine, nach dem Fluß sich senkende Klippe steigen konnte. Nur hier hatte er einen weiten Horizont vor sich, den das weit entfernte. Gebirg unterbrach.

Die wilden, verworrnen und dustern Gegenstånde der Natur, beschäftigten eine Zeitlang seine kranke Fantasie, und er gesiel sich in dem Schaus dervollen, ohne doch das Erhabene zu fühlen, das in diesen Eräftigen Auswürfen, der jungen, von keines Menschen Hand, unterjochten Natur, lag. Dieser Ort schien ihm der schicklichste Aufenthalt, für seinen Geist, zu senn, und die Bilder, die seine Einbildungskraft, aus diesem Chaos, jog, schmolzen so schnell mit seiner Erfahrung aus der Welt, in einander, daß er in dieser wilden Masse, das verworrne, unfaßliche Ganze, im Kleinen, vor sich zu haben glaubte. Sein innerer Zustand ward bald noch schlimmer, da nun seine von groß sen und dustern Gegenständen erfüllte Fantasie, alles über die wirklichen Gränzen, hinüberrückte. Er kroch zwischen den Felsen herum, wie ein gebannter

bannter Geift, und noch mar' es ein Gluck für ihn gewesen, wenn er den Rampf, bloß mit seis nen Kraften, ausgefochten hatte. Die Rube, die Einsamkeit, die Entfernung von den moralis schen Zerrüttungen der Gesellschaft, die er, sein Innres ausgenommen, überall zu sehen glaubte, hatten vielleicht sein wundes Gefühl geheilt; aber Langeweile und Begierde zu wissen, trieben ihn zu den Buchern seines Vaters, er durchblat. terte die Weisen, Geschichtsschreiber, die Lehrs bücher seiner und andrer Religionen, und wollte nun durch sie, die Rathsel enthallen, an derer Auflösung er für sich zu verzweifeln ansieng. Alles was er daben gewann, waren noch giftigere-Zweifel, Erweiterung seiner Einbildungskraft, über das Vermögen des Verstandes, und ängste liches fruchtloses Bestreben, das Unfaßliche zu denken und zu begreifen. Der Wahn trug ein fockres Gebäude nach dem andern zusammen, neue Zweifel zertrummerten fie im Berben, bis sich endlich diese unermudete Unstrengung, in Gleichgultigkeit gegen alles, Kalte und philoso= phische Apathie endigte, die nur Murren über die Beschränktheit der Kräfte des Menschen,

25 3

terbrach. Entstund vorher sein Unwillen, aus Gute des Herzens, aus Mitleiden, das er für die Geplagten empfand, so entsprang er nun aus einer unreinen Quelle, aus seinem beleidigten Stolze, das nicht ergründen zu können, wozu ihn sein heller Verstand, und seine rastlose Ans strengung, zu berechtigen schienen. Ehmahls litt er und vergoß Thranen, ben dem Leiden det Einzeln, verlohr das Ganze aus den Augen, und jett da er das Ganze umpannen wollte, achtete er des Einzeln nicht. Seine traurigen Nachforschungen, trockneten sein Herz auf, ihm lächelte die Sonne nicht, kein goldnes Abendroth ents zuckte ihn mehr, und fein Vogel sang ihm Tone der Liebe. Rein Bach murmelte für ihn, und lud seinen Beist, zur sanften Ruhe ein. Der hell bestirnte himmel, der silberne Schein des Monds, die Ruhe der Matur, erhuben seine Seele nicht, er sah in allem nur Täuschung, Genuß der Einbildung für wirkliche Quaal. Go nutte er nun die Wissenschaften, als Waffen, Krieg mit dem Urheber der Dinge zu führen, und bes volkerte Erde und Himmel, mit Mißgeburten, die er mit den verschiednen Systemen der Weisen,

zeugte. Auch erndete er bald die übrigen gefährlichen Früchte der Einsamkeit, und des tiefen Nachdenkens, über den Menschen und seine Bestimmung in vollem Manke ein. Er sah sich auf einmal, für ein besondres und höheres Bes sen in Vergleichung aller andrer Menschen an, fand num in seiner Natur, und in seiner erhabenen moralischen Stimmung, den Grund, warum er sich nicht mit ihnen vermischen konnte. Es dunkte ihm mohlgethan zu: senn, daß er sich, von einer, durch niedrige Leidenschaften, getriebenen wilden Heerde, entfernt hatte, die ihn nicht fassen konnte, und seine, aus feinerem Stoffe, gebildete Seele, nur verunreinigen würde. blaßt Wahn den Denker noch dann oft auf, wenn er auch mit bittrem Unwillen fühlt, sein ganzes Wissen sey nichts anders, als Vermehe rung seines Sprach-Vorraths, wodurch er Dinge nennen lernt, die seinem Ohr zwar Schall sind; aber seinem Geiste, nie Wesen werden. nun der Stolz, die Wage hielt, worauf sich Giafar, gegen andre, abwog, so spannte er endlich sein Selbst, zu einem so hohen Ideal von Tugend hinauf, daß entweder seine Natur zertrum= 23 4 mern;

mern; oder seine Seele, zu dem wildesten Kampsplatz, dieser sich widersprechenden Dinge, werden
mußte. Als er noch allein gieng, und seine Ses
danken, aus seinen eignen Empfindungen flossen,
war er wenigstens bescheiden, und seufzte über
das Elend, das er nicht hindern konnte; jetz
aber, da er ben den Weisen, in die Schule ges
gangen war, sloh diese schone Tugend von ihm,
und er glaubte sich durch das, was er aufgefaßt
hatte, berechtigt, den Himmel zu mustern, und
vermöge der Geschichte, zu verdammen.

4.

Die kleine Nichte Fatime, gab Giafarn öfters Gelegenheit, seine Weisheit, die nun einmal in Apathie zerfrieren sollte, zu prüsen; aber immer mußte die sanste Gluth, welche sie seinem Herzen einslößte, und die allein vermögend gewesen wäre, sein verworrnes Denken, zu glücklicherer Harmonie zu stimmen, von den Dunstwolken, die sein Gehirn zusammentrieb, und sein idealischer Sinn verguldete, erstickt werden. Nur seit kurzem war sie in den Zeitpunkt getreten, worinn das Daseyn

Dasenn eines Madchens bedeutend wird, das Herz anfängt sich zu öffnen, und sprechende Blis cke, liebliche Scham, die Beranderung des innern Zustands, andeuten. Dann zaubert die Einbildungskraft die flüchtigen Gedanken, zu sinnlichen Bildern, und die gereitzte Fantasie strebt, den Schleier, ber vor der Zukunft hangt, zu durchblicken. Leise und zaghaft zieht ihn die Meugierde weg, bis es ihr endlich gelingt, die Gottheit, welche er verbirgt, in ihrem Glanze Fatime glich gang bem atherischen zu entbecken. Bilde, das wir uns, unter Psyche, der Braut Amors denken, und ihr schönes Körperchen floß so sanft, um ihre schone Seele, als seven sie aus einem Stoff geschaffen. Giafar fühlte dieß in seinem Innersten, wenn er sie zu Zeiten, über das Moos der Felsen dahin schweben, oder uns ter bunkeln Baumen, am rauschenden Wassers sturz, ruhen sah. Oft zeigte ihm ihr unbefangener Sinn, der nur Gutes sah und ahndete, thre Heiterkeit, die nichts trübte, als Giafars Stirne, den wahren Pfad des Glucks. Noch öfterer verwirrten ihn ihre naiven Fragen, und glückliche Auslegung, der ihm so dunkel scheinenden Dinge; er war aber nun einmal ein Philosoph geworden, und sein denkender Geist hatte es darauf angelegt, nichts leicht zu finden, und nach natürlichem Maaße zu messen; er lächelte, und sann dann über Fatimens Austösungen so lange nach, bis sie so philosophisch dunkel wurden, als die Aussösungen seiner Weisen.

So stund es mit Giafarn, als er eines Tags, nachdem er sich lange, den dustern Betrachtungen, über das moralische Uebel überlassen hatte, von seinem Dache auf die Klippe stieg, um sein erhitztes Gehirn abzukühlen. Tief unter ihm rauschte der Euphrat dahin, lange sah er dem hinfließenden Wasser nach, bis er endlich aufwarts bliekte, und am fernen Horizont, einen fürchterlichen, schwarzen Sturm, entdeckte. Noch trieben die schweren und dunkeln Wolken, leise herauf; aber bald räuschten sie unter dem Gesause der Winde heran, thurmten und schoben sich auf und übereinander, als drohten sie der stillen Erde Vernichtung. Die Heerden, die Thiere des Waldes, die Bewohner der Luft, suchten Schut, ohne Blocken und Geräusche. Der Donner rollte dumpf in der Ferne rollte näher

die Blige schößen durch die Luft, die Felsen-Woh nung Giafars, erbebte in ihrem tiefen Grund, ben dem fürchterlichen Schall, die Eichen, Fichten, Cedern und Pappeln zerbrachen, und fturge ten von Klippe zu Klippe. Giafar sah und hörte dieses große Schauspiel, mit angstlicher und schau= dervoller Bewundrung an. Unter dem Gefause, unter dem Beben vor möglicher Vernichtung seis nes Selbsts, vergaß er seine Philosophen, und fand es natürlich, daß der Mensch, in dieser fürchterlichen Erscheinung, das nähere Dasenn eines Wesens vermuthe, das dem verwegnen Geschlechte der Sterblichen, seine Macht, Gewalt, Zorn und Rache, sinnlich machen wollte. einmal ertonte es durch die Atmosphäre, als zers rissen die Himmel, als zerberste die Kraft, die den Erdball im Schweben erhalt. Der Sturm hatte eine ungeheure Wolke an das ferne Gebirg getrieben, sie zerriß an den Felsen, und goß eine Fluth herunter, die den Strom über seine Ufern drängte, und den ganzen Erdstrich, unter Wasser setzte.

Glafar sank betäubt nieder, ohne zu begrei= fen, was geschehen war. Die Sonne drang wieder

wieder hervor, das dunkle Gewolke zerfloß vor ihrem Glanze, und der herrliche Bogen des Him= mels, dehnte sich ihr gegen über in seinem sanf= ten Schimmer aus. Wer fühlt nicht, nach ei= nem wilden Sturme, der durch Schall, Krachen, Zerstöhrung, schaudervolle Verfinsterung, plot= liches drohendes Feuer, die fürchterlichste Spra= the eines erzürnten Gewaltigen zu senn scheint, wie naturlich die roben Sohne der Ratur, in dieser lieblichen Erscheinung, ein Zeichen der Gnade, Versöhnung, und neuer Hoffnung erblicken mußten. Giafar wollte sich nun diesen Empfindungen überlassen, als er auf einmal den aufgeschwollnen Fluß wahrnahm, der fürchterlich einherrauschte, und Menschen, Thiere, Häuser, Gerathe und Baume mit sich fortriß. Er sah die Unglücklichen mit der Fluth kampfen, und dann verschwinden. Ben diesem Unblick, brach er in folgende Klagen aus:

"Welche tyrannische Macht gebot diesem "Sturme, zu zerstöhren, und ganze Geschlechter "zu verschlingen? In einem Augenblick zu ver-"nichten, was Jahrhunderte erfordert, um zu "werden, was es war! Ein Theil der Erdbewohner

wohner wird von den Fluthen, dahingerissen und feiner rettet, feiner fann retten! Bogu? Marum dieser Sturm? daß er in einem Nu, "die Fruchte der Vergangenheit, mit dem Reim nder Zukunft aufreibe, eine schaudervolle Lucke mim Ganzen mache, die nun Geheul und Jammergeschren der Verlagnen ausfüllt! Unbe= greifliches Loos der Menschen! Ich vergieße Thrånen über Euch, und knirsche in Wuth, mit Euch verwandt zu senn, da ich nichts, als Euch beklagen kann. Wohin Ihr auch flieht, bleibt wihr Stlaven der Furcht und der Nothwendigsteit, send niegends eures Dasenns, und ber Berhaltniffe, die ihr zu Eurem Gluck entwerft, gewiß. Floh ich darum bie Greuel der Verwüstung, eines grausamen und tollen Rhalifen, num in der Einode, die Natur, mit noch grim= miger Buth, Tausende ihrer Kinder, auf ein= mal zerstöhren zu sehen? Wer leitet die Herre nscher der Welt, die Blike, die Fluthen, die "Winde, zum Verderben der Menschen? Sclav "deiner innern und der außern Matur, des Wine bes der dich umsaust, der Luft, die dich in dels nem Gleichgewicht erhalt, der Erde die bich "trägt !

strägt! Sclav alles dessen was dich umgiebt, mund dich mit den Klauen der Gewalt umfaßt! Delbst aus der unfernen, unfaßlichen Zukunft, 30 schießen die Ungeheuer deiner Einbildungskraft hervor, zermalmen beine Krafte, und erschut= ntern beine Sinne, daß dem Bebenden ber "Genuß des Augenblicks nicht werde! Go lange du athmest, sollst du gewaltsam leiden, jede 30 Widersetzung heißt Emporung, und fliehst du "endlich in den Schooß der Natur, so umfaßt nsie dich zwar mit mutterlichen Armen, aber um 3) dich zu erwürgen, wenn du am sichersten zu "ruhen glaubst. — Im Grabe soll Ruhe senn nund wenn sich dann ein Faden zu neuer Dauer nanspinnt, wer steht dir dafür, ob es nicht Darum geschieht, um dich an ein neues Joch vau knupfen?"

Seine Klagen wurden auf einige Augenblicke, von einer Begebenheit, unterbrochen, die ihm troß seinen Augen unglaublich schien. Ein einzler Mann warf sich in die Fluth, faßte der Unglücklichen, so viel er ihrer ergreifen konnte, rettete sie auf die nächste Klippe, Kind, Mutter, und Greis. Dieses wiederholte er, ohne zu ermüden,

Consti

und hielt sie über dem brausenden Strome, als trüge ihn eine nur ihm eigne oder eine göttliche Kraft. Siafar erstaunte, und suhr sort:

Vergebens, mit der zerstöhrenden Gewalt, die nihr Spiel mit uns treibt. Diesen und jenen vertest Du — Tausende verschlingt er — doch zelücklich ist dein Loos, auch nur Einen gerettet zu haben, Du sindest hohen Lohn in deiner That; aber ob er Dir es danken wird, daß Du ihn zu neuen Quaalen erweckst — a

So versiel er in neue Klagen; als auf eine mal eine fenerliche Stimme erscholl:

Barmecide! Du würdest besser gethan, und menschlicher gehandelt haben, diesen Unglücklischen benzustehen, als hier über Gott und die "Natur zu klagen, die Du bende nicht begreisst. "Hätte ich's, wie Du gemacht, so könntest Du "nun deine Mutter und deine Nichte beweinen. "Leichter ist es dem Ursprunge der Uebel der "Welt nachzusignen, als die uns verliehne Kraft, "anzuwenden, eins derselben zu heilen.

Der Retter der Unglücklichen war es, der den engen steilen Pfad zu Giafars Pavillon erstiegen hatte,

hatte, ohne daß er es gewahr wurde; ein Mann in voller Kraft des Lebens, auf dessen Stirne, tieses Denken, und jene Erhabenheit, ausgedrückt waren, die nur aus dem Gleichgewicht unsrer Seele mit allem Aeußern, und aus der Sewisheit, entspringen, die Wage, worauf man die Dinge der Welt, abwägt, am rechten Punkt, gefaßt zu haben. Sanstmuth lächelte um seinen Mund; aber der Ernst und das Feuer seines Blick's, überwältigten und unterjochten den Verstand und das Herz.

Borte sinden. In demselben Augenblick sprang. Fatime herein, seine Mutter folgte ihr, und warf sich in seine Arme. Ihre nassen Gewänder, ihr Beben, ihre Freude, zeugten von ihrer Gesahr. Fatimens nasses, dünnes Gewand, schmiegte sich an ihre schlanke Taille, an ihre jungfräuliche Brust, die hindurch schimmerte, und ihren liebslichen Umriß enthüllte. Ihre goldnen Locken träuselten, und so hieng auch sie an dem Erstaunsten, und rief mit froher bebender Stimme:

Wir sind gerettet, leben und können Dich noch lieben! Die Mutter. Dieser edle Unbekannte hat uns gerettet. Der Sturm überfiel uns in der Grotte. Wir wollten fliehen, die Fluth rollte hinter uns her, ergriff uns —

Giafar siel dem Netter zu Füßen: Ich vers
diene, daß dein gerechter Tadel, den glücklichsten Augenblick meines Lebens verfinstert. — O sage mir, wem danke ich mein und dieser Geliebten Leben?

Der Retter erwiederte: Fragst Du mich, um mir zu danken, so entlaß' ich Dir die Mühe. Ich habe meinen Lohn in dem Augenblick geerndtet und genossen, als sie Dich umfaßten.

Giafar. Sey wer Du wollest; ich sah Dich über den Fluthen schweben, ihnen troßen; nach deinen Thaten, nach dem Geist, der auf deiner hohen Stirne, ruht, zu urtheilen, bist Du keiner der Menschen, wie ich sie bisher gesehen habe. Entreisse nicht deiner schönen That, die Frucht, die sie nun eben, in meinem Herzen, aufzutreisben beginnt. Sage, wie soll ich Dich nennen? Wie Dich halten? Wo Dich wieder sinden?

Retter. Du willst es; nun so nenne mich Ahmet, Halems Sohn. Ich bin ein Mensch E gleich

Consth

gleich andern — komme — gehe — wirke und bereue. Fange an, und vollende nicht. Helfe die allgemeine Zerstöhrung befördern, und beschleunige die meinige. Wähle und verwerfe, wünsche, und genieße nicht, was mir gewährt ist. Verschwinde dann, und hinterlasse nichts, als die Folgen meiner guten und bosen Thaten. Gern spuhre ich dem Grund, meiner und andrer Menschen, Handlungen, nach; aber selten entdecke ich etwas, das mich erfreut. Die Stirne des Denkers reißt mich zu Gesprächen; doch lieber seh' ich Warme des Herzens, Wohlgefallen an dem Menschen und der Natur, in den Blicken des Weisen. Giafar, wenn zwen Menschen sich nahen und vertraulich werden, so spinnet sich für Bende ein neues Dasenn an, dauert es auch nur eine kurze Zeit, so erweitert es doch die Granzen unsers Geistes, um etwas, und legt unsre moralische Kraft, auf eine neue Probe. Laß mich nun zu jenen Unglücklichen eilen; hat die Fluth auch meine einsame Wohnung verschlungen, so kehre ich wieder, und bitte Dich um Schutz. Er verschwand.

Giafar

Giafar horchte mit gespannter Seele auf die Worte Ahmets, und als dieser verschwand, überließ er sich zum erstenmal, nach seines Vaters Tod, dem reinen Entzücken, das jetzt sein Herz empfand. Er druckte die Hande seiner Mutter, sein Blick sank auf Fatime — ihr frohes Lächeln erweckte seine innigsten Empfindungen. dustre Mebel rollte einen Augenblick, vor seinem Beiste, weg. Er faßte sie in seine Urme, drückte einige Kusse auf ihre Lippen, und fühlte, ein ihm unbekanntes, Glück des Lebens. Hierauf begleitete er sie in ihre Wohnung; sie we Uten ihre Kleider. Uhmet überraschte sie ben dem Abendessen, welches die Freude würzte, und der Retter nahm darauf, ein Zimmer, in Giafars Pavillon ein.

5+

Giafar war nach und nach mit Ahmet, so vertraut geworden, als es dessen Ernst, und ihn durchdringender Blick erlauben wollte. Er fühlte seinen Verstand von ihm untersocht, ohne daß es sein Hetz beschwerte, dunkel ahndete er aus seinem Vetragen, daß sein Schicksal durch ihn C 2 eine andre Wendung bekommen müßte, und erswartete den Augenblick mit Sehnsucht. Als sie eines Tags auf der Klippe saßen, und das von den Trümmern der Verwüstung bedeckte Thal, vor sich liegen sahen, sagte Giafar mit einem tiesen Seufzer:

Aber wozu dieser Sturm? Warum dieser Wolkenbruch?

Ahmet. (kalt) Vielleicht um ein fern wohnend, aus Durst verschmachtend Volk zu tränken, einen Boden zu wässern, und zu befruchten, dessen Ablen, die Sonne vertrocknet hatte.

Giafar. Diese Antwort ist mir nicht neu, und das, was sie in sich faßt, hat mich nur zu oft empört. Mußte er diese ersäusen, um jene zu tränken? Hier Weiber zu Wittwen, Kinder zu Waisen machen, damit das Blut jener gekühltwerde? wird es ein Trost für diese Unglücklichen seyn, daß nun jene, die ihnen nichts sind und seyn können, auf ihre Kosten gerettet wurden?

Ahmet. Sie leiden, seuszen, vergessen, und bauen wieder auf, was der Sturm zerstöhrt hat; sie kennen die ewigen Gesetze der Nothwendig= keit nicht, denen sie unterworfen sind, empfan=

gen das Gute aus den Händen det Natur, ohne Dank, und das Bose ohne Groll.

Giafar. Beym Propheten, auch ich habe das so genannte Glück, der thierischen Stumpscheit in Persien bemerkt, und wenn Du'damit die Grausamkeiten des Rhalisen rechtsertigen willst, so muß es Dir freylich unbedeutend scheinen, ob ein Wolkenbruch, der mit der Verwüstung einer Sündsluth herunterstürzt, dasjenige bewirkt, was ein wohlthätiger, unschädlicher Regen, eben so wohl hätte thun konnen. Gehe nun hin, Mensch, und nenne die Natur, deine Mutter!

Abmet. Hast Du, die Wasser gegen die Best dürfnisse der Erde abgewogen, und weißt Du bestimmt, ob ein sanster Regen, das bewirken konnte, was der Sturm bewirkte?

Giafar. Bey dem Gefühl des Menschen, es ist scheußlich zu denken, daß hier ein Erdstrich mit seinen Bewohnern, aufgefressen werde, das mit ein ferner uns unbekannter blühe! Dies ist es was ich empfinde, und was meinen Verstand erdrückt. Wenigstens ist's dem Menschen zu verzeihen, wenn er gegen den murret, den erssich so mächtig denken soll, und den er gleichs wohl

wohl handeln sieht, wie die beschränkten Sterb= lichen, die nicht selten gezwungen sind, ein ver= meyntes und zwar sehr kleines Gute, durch ein großes Uebel für sich oder andre, zu erkausen.

Abmet. Go scheint es freilich.

Giafax. Scheint es nur? und dies wäre als les, was ein Mann wie Du, mir antworten könnte oder wollte? Gleichwohl weißt Du, daß dem Menschen alles nur Schein ist, daß er sich leider damit begnügen muß. — Wenn aber nun einer diesen Schein oder Schleier, gewaltstim wegzureissen strebte, um zuzusehen, was er uns verbirgt? Und wenn er nun, indem er das trüzgrische Gewebe seines Scheinglücks zerstöhrt, die Unordnungen eines Wesens, mit zu frechem Blizcke musterte, in dessen Macht es stund, unser Glück etwas sester zu gründen, und das sich uns shne Zweydeutigkeit, enthüllen konnte!

Uhmet. Mit gleichem Necht, magst Du has dern, daß Dir die Materie des Lichts, ein Geheims niß sey. Ziehe die Sonne dem Erdball näher, das wohlthätige Licht, das Dich erwärmte, Dir leuchtes te, und die Saat des Felds zur Neise trieb, wird. Gluth worden, und Dich und ihn zerschmelzen.

Giafar.

Giafar. Das Bild ist treffend, vielleicht schön; aber es läßt mich kalt, denn ich sehe dies ses Thal vor mir.

Abmet. Wie, und wenn dieses Wesen, alles dieses nun gethan hatte, was Du forderst? Wenn es sich nun mir und Dir, und sedem offenbahrt hatte, der mehr auf die innere Stimme, als auf die üppigen Verirrungen, eines verdorbenen Verstands hören will?

Giafar. Ahmet, der Verstand kann hier nicht entscheiden, das Sekühl, das diesen vergleichen lehrt, und uns von unserm Elend, jeden Augenblick, so schmerzlich überzeugt, scheint mir dazu allein berechtigt. Ich habe den Khalisen und seine Stlaven Dinga begehen sehen, die mir die Welt, zur Hölle machten. Vor meinen Augen, wurde mein edler Vater erdrosselt, weil er es mit der Tugend hielt, und ich Elender siel in Bestäubung, vor dem Verschnittnen nieder, der mir im Namen des Tyrannen, den dritten Theil seines Vermögens zusagte. Noch glühe ich vor Scham, und nie werde ich diesen Stachel, aus meinem Herzen reissen können. Ich sloh, und retrette mich in diese wilde, unzugängliche Eins

samkeit, wie der bebende Vogel, vor dem Gener. Hier glaubte ich mich der Ruhe sicher, und hoffte die Bunden meines Herzens sollten heilen; ploß-lich verwüstet ein Wolkenbruch meine Einsamkeit, ertränkt Tausende vor meinen Augen, damit wie Du sagst, ein sernes Volk, das mir und ihnen nichts ist, gerettet werde — es sen so; aber ich sehe hierben nichts, als Unordnung, Mangel und Gebrechen in dem Ganzen, und weiß nicht, warz um ich vor allen Thieren, die so hoch geprießne Fähigkeit, erhalten mußte ich sehet tief zu fühlen, und recht klar zu denken.

Abmet. Ich begreife es, daß ein fühlender Mensch, der von früher Jugend, ein Zeuge der. Steuel der Tyrannen war, der einen so edlen Vater durch sie verlohr, und den der Egoismus, gegen diese Frevel, weder verkälten noch zum Mitschuldigen, machen konnte, oft vor diesen Verbreschen zurückstarren mußte. Fasse es, daß ein solschen Schauspiel, worin weder Zweck noch Versskand, zu erblicken ist, deine sich eben entwischelnde Vernunft, verwirren mußte, und daß Du in dieser Vetäubung nicht mehr wußtest, ob Du den Menschen allein anklagen; oder ob Du, außer

außer seiner Sphare, die Ursache dieser Uebel, suchen solltest. In so weit rechtfertigt Dich mein eignes Herz, und es macht so gar dem Deinigen, in einem gewissen Sinne Ehre.

Giafar Ahmet, wer sein Herz einmal gefühlt hat, kann der kalter Zuschauer dieser Verwustungen bleiben! Wie kochte es in meinem Busen, wenn ich mein Unvermögen empfand, diesen Gewaltthätigkeiten Einhalt zu thun. Oft trieb mich das Machdenken, über die Unvernunft der Tyrannen, die durch ihre Grausamkeiten gegen sich selbsten wüthen, bis zum Wahnsinn. Wenn ich dann die Augen aufschlug, und den Himmel heiter, über diesen schwarzen Greueln hängen sah, mußte ich nicht denken er achte unsers Dasenns nicht, und habe das schreckliche Loos über uns geworfen, noch mehr von der Gewalt unsers Gleichen, als der Gewalt der Matur zu leiden. Kann unser Verstand, der jeden Augenblick, durch eine neue peinliche Erscheinung zerrüttet mird. die Wunden des Herzens heilen? Ich spührte den Ursachen dieser Uebel, aus allen Kräften nach: aber nur zu geschwind entdeckte ich, daß eben über das, was der Mensch am begierigsten zu wissen wünscht,

wünscht, und wozu ihn, ein innerer unwidersstehlicher Trieb, zu berechtigen scheint, das schwärzeste Dunkel liegt. Da ich nun diesen versworrnen Knäuel nicht selbst loswickeln konnte, verssuchte ich es, durch die Weisesten der Menschen, der alten und neuen Zeit, las ihre Schriften —

Ahmet. Und fandst, in dem stolzen Gewebe ihrer Systeme, die Beweise der Armuth, der Pein ihres Geists, das Unerforschliche, nicht ersforschen zu können. Dein Verstand verwirrte sich von nun an, noch mehr, und deine Zweisel wurden stechender.

Heit durch diese Demüthigung, wenn wir sehen, daß Männer, ausgerüstet mit dem seinsten Versstand, mit dem schärssten Vlick, die alles wissen, was der Mensch durch Erfahrung, Fleiß und Anstrengung erhaschen kann, die alles durchforscht haben, uns gerade darüber, worüber wir sie fragen, keine befriedigende Antwort, geben können.

Abmet. Dieß ist nun freylich demüthigend, und sollte uns, deucht mich, von dem Wahn heilen, das erforschen zu wollen, was man uns so gestissentlich verbirgt; aber hast Du dich auch je gefragt, gefragt, ob es zu unserm Glücke so nothig ift? Ob eine entscheidende Antwort, auf die kühne Frage, vielleicht nicht, das wenige Glück, das wir, wie Du selbst nicht leugnen wirst, genießen, ganzlich zerstören würde? So unsinnig wirst Du doch nicht senn, den Schleier vor dem ungeheus ern All, wovon Du nur einen unausdrückbaren kleinen Theil, umspannen kannst, ganz wegzies hen zu wollen? Denn eben so leicht möchtest Du die Gewässer des Weltmeers, mit beinem Trinks. becher messen wollen. Würdest Du nicht über Die Ameise, die hier im Moose, vor uns kriecht, lachen, wenn sie mit dem Schöpfer haderte, daß sie nicht jenes Gebirge, so wie wir, überseben kann? Gelange es uns nun auch, einen Zipfel von diesem Schleier aufzuheben, würden wir mehr als ein kleines Theilchen, von einem ungeheuern Ganzen sehen können! Würden wir, da das Ganze über unsre Fassung geht, und wir die Theilchen nirgends einzupassen wissen, mehr da= mit unternehmen können, als mit den übrigen Brudsftucken?...

Giafar. Macht diese Ueberzeugung unsre Lage besser? Warum mußten wir einen Theil fassen und und begreifen können, da das Ganze über unsre Vorstellung geht? Geschah es darum, um uns lüsterner auf das zu machen, was uns vorenthalten ist? Oder sollten wir darum den unbedeu= tendsten Theil begreifen, um unsre Beschränktheit, unsre Stumpsheit, desto peinlicher zu fühlen?

Uhmet. Vielleicht weil Befriedigung hierüber, durch einen einzigen Schlag, das ganze moralische Wesen des Menschen vernichten, und das edelste Geschöpf des Unnennbaren, zwar zu einer vollzendetern; aber auch zu einer sehr langweiligen, und sich selbst sehr lästigen Maschine machen würde. Varmecide, Du hast bisher nach nichts gestrebt, und weißt nicht, in wie weit uns, der rechte Gesbrauch unsere Kräfte, veredeln und weiser machen kann.

Biafar. Beiser?

Ahmet. Ich sage, weiser, und in eben den Dingen, die Dir so dunkel scheinen.

Giafar. (ward ernsthaft, und schwieg einige Augenblicke.) — Ich glaube Dich zu versstehen, — indessen ist es die Schuld des Blinden nicht, wenn er von den Farben falsch urtheilt. Nozu nüßte uns die Dämmerung, wenn wir

in

in Finsterniß wandeln sollen, ohne je das Licht zu sehen.

Ahmet. In deinem Herzen ist Licht, warum löscht es dein Verstand aus?

Giafar. Nach meiner Erfahrung war es das Herz, das den Verstand auslöschte.

Abmet. Beil bepbe eine Uebereinstimmung voraussetzen, die nur der Lohn der wahren Weisheit ist. Würden die Menschen, mehr auf dieses arbeiten, so wurde es mir ein leichtes senn, Dich von dem zu überzeugen, was ich Dir nun sagen will. Ich bin nicht so verwegen, es Dir für Wahrheit zu geben; welcher Sterbliche vermag dieß, von Dingen zu sagen, die wie ich glaube, zu unserm Gluck, verborgen bleiben mußten. Denn entweder wurde durch ihre Ent= deckung, unsre Kraft stehen bleiben; oder sich daran zerschlagen. Ich gebe Dir meine Meinung, und dies ist alles was über diese Gegen= stånde der größte und hellste Kopf vermag. Auch bin ich weit entfernt sie Dir aufzudrängen, und noch weniger geneigt, mit dir darüber zu streis ten - nur bitte ich Dich, spanne beine Erwar= tung nicht zu hoch; alles was ich kann, ist, vielleicht

seicht den Zweiseln, die Dich qualen, den giftigen Stachel auszureissen, und gelingt mir dieses, so hab ich genug gewonnen.

Giafar. Du hast sie schon durch deine That erschüttert, und das, was ich auf deiner Stirne, in deinen Augen lese, verspricht mir die Heilung der Wunden, die sie hier gerissen haben.

Uhmet. Go mag nun mein Gefühl zu dem Deinen reden. Mich deucht, man kann, nach allem, was wir um uns vorgehen sehen, mit Recht behaupten, daß die meisten Plagen der Menschen, aus Wahn, Unwissenheit, Stolz und Eitelkeit entspringen, und daß sie eben da= durch, die Herrschaft und Politik ihrer listigen Mitbruder, wo nicht ganf geschaffen, doch we= nigstens befordert haben, und sie noch in Kraft erhalten. Daraus folgte benn, daß wir den Haupt= Kampf, den wir im Leben zu bestehen haben, meistens mit Fantomen kampften, die wir selbst geschaffen haben, und durch Feigheit und Gewohnheit unterhalten. Der denkende Mensch fühlt sich zugleich der Natur unterworfen, und jemehr er beobachtet, je stårker überzeugt er sich, von dieser zwiefachen Abhängigkeit, dieser seinen Stolz

Stolz demuthigenden Beschränktheit, und will alsdann, das wie fern und warum erkennen; will wissen, zu welchem Zweck er da ist, und kann er keine Antwort erzwingen, so möchte er wenigstens erfahren, warum die Natur, so zu sagen, mit ihm, auf halben Wege, stehen geblieben ist, und ihn da nur ahnden läßt, wo er Geswissheit sodert.

Aus deinen Aeußerungen vernahm' ich, daß dieses dein Fall ist —

Giafar. Völlig; möchtest Du mir doch diese Rathsel lösen!

Abmet. Umschließt doch auch meinen Geist, die Hülle des Fleisches, wie den deinen! Doch laß uns immer weiter, in dieser Finsterniß herumtasten, vielleicht daß wir hier oder da etwas
ergreisen, woran wir uns halten können. Da
die Natur immer fortwirkte, und immer schwieg,
und der Mensch, keine bestimmte Antwort, auf
seine Fragen erhalten konnte, so nahmen endlich
sein Stolz und seine Eigenliebe die Ausschung
über sich. Auch war er mit dieser Ausschung, so
wohl zufrieden, daß er sie bald zu Glaubenslehren
machte, und so entstunden die Worte Schicksal,

Werhängniß, Vorsehung und Leitung höherer, unsichtbarer Wesen. Verstehst Du sie?

Giafar. So weit, daß ich die erstern, als ein lästiges Joch abschüttle, und was jene höhere Wesen betrifft, so denke ich von ihnen zu erhaben, als daß ich sie zur Ursache oder zu Mitschuldigen unsrer Thorheiten machen sollte.

Abmet. Und doch geschieht dieses, so bald Du den Damm, mit Gewalt, durchbrechen willst, der Dich einengt, so bald Du Dich, von deiner Mutter der Erde losreißst, und in der Höhe suchest, was Du nur in Dir, und nirgends anders sins den kannst. — Laß uns wiederum einlenken —

Da diese Worte nun einmal da waren, so fanden sich bald Köpfe, die sie mit so viel Schreschen, Furcht und Hoffnung, zu umspinnen wußten, daß es ihnen leicht siel, den Geiß und die trokensden Kräfte, ihrer übrigen Brüder, in unauslössliche Ketten zu schmieden. Der Mensch, Giafar, konnte nur durch seinen edelsten Theil, auf den er auch noch unterm Joche, so stolz ist, zum Sclawen werden, und damit er der Frenheit ganz verzesse, mußte er, über den wahren Gebrauch desselben, irre geführt werden, und ihn nie anerskennen

Kennen letnen. Er mag hun erst gemelbeten Worten, eine Bebeutung geben, wie er will, so ist's doch, wie Du selbst äußerst, unmöglich, daß er den Unnennbaren, nicht auf die eine oder die andre Art, zum Mitschuldigen oder zur Ursache seiner Handlungen mache, da dieser, nach der seiner Handlungen mache, da dieser, nach der seinung weinung, die Greuel, welche Dich in der moralischen und physischen Welt, so sehr empbren, voraus sieht, die Macht hat, sie zu hindern, die Gewalt hatte, uns und die Natur, anders zu bilden, und nun gleichwahl, alle moralische Greuel zuläßt, und der Materse, den Saamen zu solchen Dir mißsallenden physischen Ereigenissen, beymischte. Du siehst, wie ich mich deis ner Meinung nahe.

Biafar. Ich sehe es wohl; aber ich fühle auch, den Stachel meiner Zweisel, um so schäre ser. Uhmet, was würde man wohl, von einem König, sagen, der die Gabe hätte, die Verbrechen seiner Unterthanen, voraus zu sehen, und sie darum nicht daran verhinderte, um das Vergnügen zu haben, sie erdrosseln und spiesen zu tassen! Dieses gliche so ziemlich unserm Khalisen, wie denn seine Haushaltung überhaupt, sich der Haus-

Haushaltung der Natur zu nahen scheint. Ich sehe voraus, was Du darauf antworten wirst; aber eben das, was man darauf antwortet, verwirrt den Knoten, der Mensch urtheilt nur, mit und durch die Sinne, die Kanale seiner Begriffe, und alle metaphysischen Grübeleyen, sühren am Ende nur dahin, daß man diesen Knoten, in Verzweislung, zerhaut.

216met. sehr ernst. Darf dies der Mann, der sich und seinen Werth, sein Sutes und Boses, mit dem Werth, dem Suten und Bosen andrer, noch nicht abgewogen hat?

Der kalte und ernste Ton, womit Ahmet dieses sagte, verwirrte Giafarn. Er erröthete, und sah vor sich hin.

Ahmet. Vielleicht werde ich das nicht antsworten, was Du zu erwarten scheinst. Ich gestehe Dir vielmehr ein, daß Du mit Recht dem Meister, die Fehler seines Werks zuschreibst, und folglich mit gleichem Nechte, dem Urheber der Welt, den Du hier, unter dem menschlichen Beschift von Werks und Baumeister denkst, die vers meynten oder wirklichen Gebrechen dieser Welt

Giafar.

Giafar. O Ahmet, bennahe fürchte ich, Du nimmst deine Zustucht, zu den zwen berühmten, sich entgegen strebenden Geistern, und suchst den Saamen des Uebels in der Materie, den Ahera men hineingepfuscht haben soll. Wahrlich eine so unsinnige Meynung, daß sie den Schöpfer der Welt, mehr herabwürdigt, als die verwegensten Zweisel.

Ein kaltes spottisches Lächeln bildete sich um den Mund Ahmets; er blickte scharf in die Augen Giafars, der sein Herz, in diesem Augenblicke, von einer sonderbaren Empfindung zusammenges drängt fühlte.

Uhmet fuhr fortit

Wenn wir nun diesen Ahermen, ober Geist bes Bosen schon gefunden hatten?

Biafar. Wie das? Bo?

Ahmet. Ich hätte vielleicht vor allen Dins gen fragen sollen, ob denn dieses, so geradezu Gebrechen sind, und ob es nothig ist, eine ents sernte Ursache aufzusuchen, da uns die wahre so nah' liegt.

Giafar. So nah' — nun —

Abmet.

Herausnehmen. Hore dann, was Uhmet über den Menschen, seinen Zweck, und über die Uebel denkt, die Dich so emporen, daß Du deiner Kraft zum Suten, selbst vergist.

So wie das ganze Geheimniß der Ratur, in bem Menschen, Ideen, Fahigkeiten und Fertigkeiten, zu entwickeln, nur darin besteht, daß sie ihn empfindlich für Schmerz und Vergnügen machte, so scheint seine moralische Entwickelung, bloß davon abzuhängen, daß sich in der Gesellschaft, sein Sinn für Ordnung, das Gute, ihm und andern Mugliche, entfalte. Der Unbegreifliche hat diesen Sinn von moralisch Gutem und moralisch Bosem, in unsern Busen, an Selbstliebe und Selbsterhaltung geknüpft, dem Menschen Bernunft zu unterscheiden, Berftand zu erwägen, Willen zu wählen gegeben, und ihn dadurch von allen uns bekannten Geschöpfen abgesondert. Dieser Sinn ist zugleich, mit seiner physischen Matur, aufs innigste verwebt, und hangt mit ihr, so fein, geistig und erhaben Du auch beine moralischen Verhaltnisse betrachten magst, aufs ge= naueste zusammen. Mie würden die moralischen Empfin=

Aaisonnements) haben Burzel fassen können, wenn sie mit unserm physischen Bohlseyn, nicht verknüpft wären; so aber wird das Wohlbehagen unsers zwiefachen Daseyns, nur durch die reine Berbindung beyder befördert; oder durch den Mißbrauch des einen oder des andern gestöhrt und oft ganz zerrissen.

Diese moralischen Pflichten und Verhaltnisse, entstehen, so bald die Menschen in Gesellschaft Der Saamen dazu liegt in zusammentreten. ihrer Natur, entwickelt sich durch das Streben, ihren Zustand immer zu verbessern, aus dem Ges fühl der Selbsterhaltung, der Sorge für sich und andere, und es erfordert weiter keine hohere Macht, diesen Reim herauszutreiben. In dem Fortlauf der Zeit, entwickelt sich dieses alles, in das Feinere, wird endlich von speculativen Köpfen aufgefaßt, und in Systeme von Recht und Unrecht, moralischen und politischen Pflichten und Berhaltnisse, geformt. Da nun dieses auf verschiedene Urt, und nur gradweise, geschieht, so sind darum die moralischen Begriffe eines Volks, die bestimmten Zeichen', seiner Robbeit, Kultur, Regierungs : Verfassung, seines eblen Zustands und seiner Verderbniß. Hier arbeitet also, die politische Verfassung, entweder gleichformig, mit der moralischen Stimmung des Menschen, oder gegen dieselbe, nach ihr angemessenen oder widers strebenden Gesetzen, und bestimmt den Begriff vom moralisch Guten und moralisch Besen, ver= edelt oder zerrüttet die menschliche Natur. es noch sinnlicher zu machen. — "So wie der Unnennbare, in Steine, Pflanzen und Metalle, den Druck und Stoß, zu ihrer Entwickelung, gelegt hat, daß sie durch fest bestimmte und dem Zweck gemaße Veranderungen gehen mussen, um Marmor, Ceder oder Gold zu werden, eben so hat er das Streben, sich zu vervollkommnen, und seine verschiedne Ktafte, auf dem Wege dahin, zu außern, in den Menschen gelegt. — Scheint Dir dieses anders?

Giafar. Die Erfahrung spricht dafür, ine dessen dunkt mich, dieser Satz ließe sich auf jeden Gegenstand der Natur, eher anwenden, als den Menschen, der wenn er einen gewissen Punkt der Verfeinerung erhalten hat, seinen OriginalsCharakter ganz auszuziehen scheint, und alsbann seine

seine moralische Verhältnisse, so zernagt, daß es voft zum Räthsel wird, wie die Vande noch zusammenhalten.

- "Abmet. Und wer kann die Granzen des Menichen bestimmen ? - Wer fann sagen, er überschreitet seine Natur, so bald er über diese oder jene Linie, tritt? Wo! ist seine Matur? Ift er nicht alles, was er ift, vermöge seiner Matur, er befinde sich wo er wolle, unter den Horden der Wilden, oder in dem Gewühle üppiger Stabte? Glaubt nicht jeder, da wo er sen, sen auch bes Menschen wahre Lage. Das moralische Element des Menschen, wenn ich es so nennen barf, ist granzenlos wie seine Einbildungskraft. Er mußte alles werden kannen, wenn der Mach = tige, ein Wesen aus ihm machen wollte, das fich selbst Quelle seiner Gelbstständigkeit, und Bewirker seiner moralischen Schöpfung, jenn sollte. Und eben dieses ist es, was ich Entwickelung seiner get and ent Rrafte nenne.

Biafar. Ein stolzer Gedanke, der stark in meinem Herzen faßt.

Ahmet. Vielleicht daß er Licht in deinem Geist, anzundet. — Mut dadurch, konnte ihm,

die

die Pflicht auferlegt werden, den Gebrauch seiner Krafte, zu verantworten. Dadurch wird der Sclave, von seiner druckenden Rette, befrent, und er darf es nicht mehr wagen, seine Laster, mit seinem niedrigen Zustand, zu entschuldigen.

Giafar. Und was hinderte den Machtigen, uns gleich vollkommner zu machen? Warum legte er ben Funken, zu gefährlichen Leidenschaften, in unser Blut, der so bald er Flamme wird, das Streben nach dem Guten, fo schnell und leicht, auszehrt? Sind wir nicht ihr Schau? Ist unser Leben nicht ein rastloser Kampf, mit benen uns aufgedrungenen Tyrannen?

Ahmet. Frage dein Horz, Giafar, ob es sich der Ketten nicht schamt, womit es deine Berirs rungen fesseln? Hat er Dir nicht einen warnens den Geist, in den Busen zum Bachter bestellt, den Du erst einschläfern, dessen Stimme, Du erst betäuben mußt, wenn Du von dem Wege weichen willst, den er Dir zeigt? Und wo bliebe alsdann, bein eignes Berdienst, das Weck deines Herzens, der Lohn des Kampfes, des Sieges deiner Vernunft, über diese gefährlichen Leidenschaften? die Wahl zwischen Guten und Bosen, . 4

beine Frenheit; ber Ursprung deiner Große, deie nes Stolzes, wenn auch oft beines Clends! Wo das erhabene Vorrecht, das Dich von allen Geschöpfen der Erde, unterscheidet, beine Krafte zu nuben, wie es Dir gefällt, und bein Wirken, als Folge beiner fregen Entschließungen anzusehen ? Du kannst den Drang deiner innern Natur bemeistern, wenn Du willst. Gute Thaten laßt fich keiner nehmen, und jeder fieht fich nur dann; nach Mitschuldigen um, wenn er vor seinem Gez wissen erschrickt, ober schlechte, laut verantworts ten soll. Vollkommen ware der Mensch, ohne Berdienst, weil er es ohne Kampf ware, fren und nur fähig, vollkommner zu werden, wird jede seiner Tugenden und edler Handlungen, sein Werk, die er zwischen sich und seinen Schöpfer, als Beweise seines Werths hinstellt.

Giafar. Ahmet, Du ethebst meine Seele and dem Staube, und giebst meinem Geiste die Frensheit! O daß ich nie mehr von dieser stolzen Höhe, heruntersänke, die ich an deiner Seite, zu ersteisgen, strebe!

Abmet. Du wirst Dich in dieser Höhe erhals ten, wenn Du Dich davon gang überzeugest, baß

2 5

der

Der Mensch, burch seinen innern Ginn, und fregent Willen, Herr und Schöpfer seines Schicksals; Wollender seiner Bestimmung ist. Er kann durch feine Thaten, burch sein Wirken, ben Sang ber moralischen Welt, stöhren, zerreissen, oder befor-Nach seiner Lage und seinem Wirkungs-Rreise, ganze Bolker, glucklich ober unglücklich machen, und das ganze Menschengeschiecht zus fammen, von bem Bettler bis zu dem Konig, Jeder nach seinem Einfluß, ist der Werkmeister der fogenannten moralischen Welt. Ueberzeugt von dieser einfachen Lehre, wirst Du ben jeder deiner Hanblungen, auf ihre Folgen sehen. Und wird Re nicht beinen Geist erheben, da sie Dich von allem Zwang, allem Druck jener eisernen Nothwendigkeit befreit? Mur sie, macht Dich zu einem selbstständigen Wesen, und setz Dich mit beinem Urheber, in die innigste und reinste Verbindung, wenn Du seinen Zweck erfüllst, und die Harmos nie der Welt befordern hilfst.

Giafar. Mein Herz ist durchdrungen von dem, was ich gehört habe. Deine Gedanken sind groß, und noch erhabener liegen sie auf beiner Stirne. Dein Blick scheint die Verhältnisse der Welt auf eine

einmal, zu durchforschen, und dein Betz die wilden Dissonanzen derselben, in Wohlklang zu verwandeln; aber er überzieht auch ihre widrige Schwärze nur einen Augenblick, mit einem tauschenden Glanze. O Uhmet, warum muß ich das, was meinen Geift durchglüht, nur wie einen schönen Traum ansehen! Wenn ich zurück denke, welchen schlechten, umsichern Handen, diese deine moralische Welt, anvertraut ist, so wird meine Quaat um so peinigender. Ift es nicht schrecklich zu benken, daß ein Khalife, weil er so vder so erzogen ift, biefer oder jener Schoos. Meigung frohnt, die ihm dieser oder jener Gunftling oder Lehrer, zu geben wußte, über das Schickfal vieter Millionen, nach allen diesen zufälligen Ereignissen, entscheiden soll? Welchie Schauder mussen mich dann überfallen, wenn ich die Geschichte, das Protocoll der Verbrechen und Thorheiten der Menschen, aufschlage! Wenn ich lese, daß Herrschsucht, Geiz und Raubsucht, Eroberungsgeist, unsinnige Rache, elende Streitigkeiten, lächerliche Migverständnisse, verschiedne Meinungen, die keiner versteht, oft einen Theil der Erde mit Blut getränkt, und Völker von den 

Comple

entferntesten Welttheilen, gegen einander getries ben haben, sich zu erwürgen! Ahmet, schimmernd ift deine Meinung, aber Giafar hat das Ungluck, keine über diesen unbegreiflichen Punkt, fassen zu können. Sage mir, ift es ein Trost fur die Unglücklichen, du wiffen, der Mensch bestimme selbst sein Schicksal, wenn ein Einzler, den der Zufall ihnen vorgesetzt hat, ohne Furcht ihr Hens ker son, und sie zu Werkzeugen, seiner theriche ten Leidenschaften machen kann? Ist nicht viele mehr alle Hoffnung von Rettung, für sie verlohe ren, wenn sie einmal gewiß sind, daß der Mene schen Schicksal, nur von dem Menschen abhangt, und daß kein Mächtigerer daben wirkt oder hindert. Glaubst Du, daß mir dieser Gedanke, der nun, mein Herz beflügelt, damals zur Beruhigung hatte dienen konnen, da ich meinen edlen Bater darum erdrosseln sah, damit ein Elender an seine Stelle trete, und das Gute, bas er gethan, mit feiner Spur vernichte?

Ahmet. Hast Du die letzten Worte beines Vaters vergessen?

Giafar. Ahmet kann diese Frage nicht im Ernst thun.

Abmet.

Ahmet. So hast Du wenigstens ihren Sinninicht recht gefaßt. Der Barmecide, Giafar, sollte in die Spur seiner Uhnen treten, und so hättest Du vielleicht den Beg durchlausen, den er nicht vollenden konnte. Wenigstens hättest Du durch deine Thaten, den Persern zeigen mussen, wie gefährlich es für sie sen, einen Mann aus deinem Geschlecht, der sich sür sie zu opfern sähig war, so schnell zu vergessen. Wenn ich anders deinem Water kannte, so würde er noch heute, denselben Pfad betreten, und sollte er auch gewiß senn, daß ihn derselbe Lohn erwartete. Sprach er von den Menschen und ihrem Schicksal, so sprach er als ein Mann davon, der seinen Werth, mit beyden ausgeglichen hatte.

Biafar. Meine Schnamröthe beweise Dir, daß ich diesen Vorwurf, tief empfinde.

Abmet. Es ist leichter über die Stürme des Meers zu murren, als sie zu bekämpfen —

Giafar Auch ich habe Kraft dazu, den Willen \_ hust Du schon erweckt.

Ahmet. Indessen laß mich Dir antworten. Weißt Du auch die Folgen jener graufamen That des thörichten Rhasifen? Uhndest Du, was für ihn,

thn, fur Dich, fur gang Persien, einst daraus entspringen soll und muß? Wurde es für Dich tröstender gewesen seyn, den Unnennbaren, als gleichgültig oder mitschuldig, ben bieser höchst une gerechten That anzuklagen? Würde es dein Herz erleichtert haken, wenn Du ihm vorgeworfen hartest, er habe sie zugelassen, dieselbe gar, ich weiß nicht, aus welchen dunkeln Ursachen und zu welchen Zwecken, veranstaltet? Versuche es nur, das Bose, das sich die Menschen einander thun, und ihre Thorheiten, mit der Vorsehung oder der Leitung des Höchsten auszugleichen. Schnest wirst Du dann mit dem tragen Pobel glauben, sie gabe den Tyrannen, eine giftige Beißel, in Die Hande, um die jung aufbluhenden Geschleche ter, für die Gunden der vergangenen zu züchti-Mur dann, wenn wir das Bose, das uns wiberfährt, als Verhangniß und Zuchtigung ans nehmen, verleihen wir unsern Verfolgern und Peinigern Kraft. Es ist Stumpf - und Feigheit, wenn sich Millionen, von einem ihres gleis chen, mißhandeln lassen. Ein augenblickliches Machdenken, wird Dich zu der wahren Quelle zurückführen; Du wirst sehen, daß aus dent

Wisserauch der Religion, der Regierung und der Wisserschaften, welche die Schöpfer unsers Blücks seyn sollten, all unser Elend fließt. Aus Herrschaftucht, Ehrgeiz und Stolz, hat der Priester, der Beherrscher und der Philosoph, den Menschen früh von dieser einfachen Lehre, entsernt, und den Himmel, durch Schrecken und Hoffnung, in sein Bündniß gezogen, und zu seinem Mitversschwernen gemacht; aber es ist Menschenwerk, und besteht nur, so lange als der Wahn uns blens det. Wer diesen Mißbrauch duldet, verliehrt das Recht zu klagen.

Hast Du ein Beyspiel, daß eine höhere Macht, dem Völker- Würger, dem Menschen- Zertreter, Einhalt gethan hätte? Von Anbeginn der Welt, erschallt die Klage, das Glück begünstige nur die Ungerechten. Der Mensch nur soll das Unrecht, das ihm von Menschen kommt, rächen und ihm Einhalt thun, thut er dieses nicht, so giebt er sein angebohrnes Necht auf, denn er geht frep, aus den Händen der Natur hervor, begabt mit dem Gesühl für sein Wohl, und für sein Recht.

So sind Unwissenheit, Mißbrauch unsrer ans gebohrnen Krafte, die einzigen Quellen unsers Elends steht imser Wohl. Selbstsucht, niedriges Intersesse, Leidenschaften, die wir zu feige sind, zu bestämpfen, und die dann erst, tiese Wurzel fassen, wenn man den Menschen, über seine Würde und seinen Werth, irre geführt hat, mussen erst seinen Werstand durch Sophismen blenden, sein natürstiches Gefühl tödten, bevor er eine, der Gesellsschaft und dadurch ihm schädliche Handlung, bes gehen kann.

siafar. Und dieses eben sehrint die Klippe zu senn, woran wir gewöhnlich scheitern, wenn wie uns auf dieses gefährliche Meer des Lebens wagen. Was dem großen Haufen der Menschen vortheils hast scheint, scheint ihm auch gut, und dazu ist ihm jedes Mittel gleich. Er spricht wohl von der Tügend, handelt abet, als ob er sie unter die Schwärmerenen müßiger Köpfe rechnete.

Ahmet. Und eben darum, weil man sie mit einem falschen Schemmer, überzogen hat. Bringe sie der Natur des Menschen näher, und er wird in ihr, seine Erhalterin, erkennen.

Giafar. Und was versteht Ahmet, unter biesem vielsinnigen Wort?

Ahmet.

Ahmet. Unter der gewöhnlichen, die das Band der Gesellschaft ausmacht, Sorge für Dich, ohne den Schaden andrer; und dieses Band, wird von edlern Menschen, die man mit Recht, Helden der Tugend nennt, enger zusammen gezo= gen, wenn es erschlaffen will. Unter diesen, ver= stehe ich jene Manner, die ohne Rücksicht auf sich selbst, auch mit Gefahr ihres Lebens, das Beste der Menschen, durch Weisheit und edle Thaten, zu befördern suchen. Die Nachwelt spricht ihren Mamen, mit jener Ehrfurcht aus, die man nur für erhabene Wesen fühlt. Durch Jahrtausende geht ihr Wirken, und die Saat, die sie gestiet, blüht noch in kunftigen Geschlechtern auf. Golche Manner bewunderte Asien, unter den Barmes ciden. Und größer, bewundrungswürdiger waren sie, da sie den Thron, von welchem sie Gewalt verdrängt hatte, durch ihre Tugend und Weisheit, zum Glück des Volcks zusammenhielten, als da sie darauf saßen. Oft haben Manner ihrer Urt tief gesunkne Volker, wiederum emporgehoben, und die Verbindung mit ihrem Urheber erneuert, welche die moralische Verderbniß, zerrissen hatte. Giafar, ein solcher Mann, war dein Vater; E. laß

- M

laß Dich nun eine Welt aneklen, die er für einen Wirkungskreis des Guten hielt.

Giafar. Tief verwundest Du; doch die Heilung will ich selbst bewirken, denn auch ich will streben, in ihren Kreis zu dringen. Aber sage mir, wer von ihnen, war des Guten, das sie so heiß zum Besten der Menschheit entworfen haben, gewiß? Wie oft betrügt hier der Erfolg, die Absichten. Sehen wir nicht täglich, sah ich es nicht, durch das Benspiel meines Vaters, daß oft aus dem Guten, Boses entsteht, und was den Wi= derspruch noch peinigender macht, sogar aus dem Bosen, Gutes. Erlaube mir, Dir die Worte, eines persischen Dichters anzuführen, die er einem dieser Helden der Tugend, in den Mund legt, der was er sagt, durch seinen schrecklichen Fall, bewies. Er antwortete seiner Tochter, in einem gefahrvollen Augenblick, da sie sich schmerzlich beklagte, daß ihr als Weib große Thaten versagt seyen, und sie nur gebohren ware, zu bewundern und zu beweinen, folgendes:

"Hadere nicht mein Kind, schön ist dein Loos, "bloß tief und sein zu fühlen, ohne dein Herz mit "Thaten zu beladen, womit der Mann so selten "sich Jich und andern nüßt. Ja, wenn Gutes thun und wollen, auch immer Gutes wirkt' und bliebe. So aber verschieben sich, die Zwecke des Gerechtestelten, und ihre Reinheit, liesest Du nur, in dem Spiegel deiner Seele. Was Du hier, warm und groß, entworfen hast, wird in dem sfinstern Gang, durch der Menschen Kopf und herz, oft zum schenslichen Gespenst, das Dich dem seiner endlichen Erscheinung, in Zweisel über deine Thaten setz, und bist Du innig, mit ihnen zeinverstanden, wenigstens in Zweisel: ob es nicht besser setz so der Kaumel zu überlassen, der sie so verwirrend treibt."

Abmet. Giafar, wenn Du die Worte, dies selden der Tugend, die der Ausbruch einer augenblicklichen Empfindlichkeit, zu sepn scheinen, für Ueberzeugung nimmst, so wirst Du nie in jesnen erhabenen Kreis, gelangen. Wer dieses zur Lebens = Negel macht, ist nicht von Rücksicht auf seinen Vortheil fren. Und sagt er nicht — ihre Reinheit liesest Du nur, in dem Spiegel deisner Seele? — Allerdings, und eben in diesem Beschauen, das allen Genuß der Erde übertrist, sindet er auch seiner Thaten Lohn. Wird er alss

vann nicht, die Stärke seines Geists aufbieten, um sich bloß, in dem Lichte zu beschauen, in dem er erscheinen mußte, wenn der Ersolg, seinen Zwerk gekrönet hätte? Nach seinem Sinn war die That ganz und vollendet, da er sie entwarf, und auch im Mißlingen, würden ihn die Mensichen so ansehen, wie er sich selbst betrachtet, wenn sie gerechter, und mit ihrem eignen Besten, einverstandner wären. Ist der Mensch nicht, zum Wirken, gebohren?

Glafar. Unläugbar.

Ahmet. Ich hoffe doch, nur zum Wirken des Guten.

Giafar. So sollte es seyn, und daß es nicht so ist, darum hadere ich, darum bin ich unglücklich.

Abmet. Und doch ist uns dieses für jetzt gesnug. Wir könnten nun sagen, daß diese Welt, wenn auch nicht die beste, doch gerade so gut ist, als sie sich die Menschen, einander machen und folglich wäre, das moralische Vose, welches Dich so sehr empört, ihr eignes Werk. Was das sogenannte physische Uebel betrift, so scheint mir dieses nichts anders, als jene Nothwendigkeit oder Bewegung zu sehn, die allen Dingen, Dasenn,

Wachsthum, Fortgang und Gestalt giebt, und welches, vermöge seines beziehenden Verhältnisses, diese Benennung kaum verdienen kann. Wir entdecken, in allem, was die Natur, um uns wirkt, etwas so fest bestimmtes, das nie er= mangelt. Jedem Geschöpfe der Natur, von dem Elephanten bis zu dem kleinsten Insekt, von det Ceder bis zu der kleinsten Pflanze, ist eine gewisse Impulsion, aufgedrückt und aufgezwungen, welcher es folgen muß. Die Regeln und der Instinkt, sind sichtbar und fühlbar, nach welchen sich jedes Wesen, entwickeln, leben und vergehen muß. Hier entbeckt man, jene unbegreifliche Macht, die auf Ewigkeit, wenn Du dieses Wort verstehst, jedes Ding geordnet hat, so und nicht. anders zu senn. Mur der Mensch erhebt sich, durch seinen moralischen Sinn, und den daraus: fließenden, von ihm abhangigen Handlungen, über diese physische Nothwendigkeit, und bringt durch dieses sein moralisches Dasenn, eine neue Schöpfung hervor, die selbst über seine Dauer geht.

So wie nun Schmerz und Vergnügen, die Entwickelung der moralischen Kräfte, hervorbrin-

E 3

gen,

gen, so sind alle Aeußrungen, Erscheinungen und Ausbrüche der Natur, Erdbeben, Stürme und Ergießungen, nichts anders, als das Stre= ben und die Beforderung der physischen Krafte, zur Veränderung, Hervorbringung und Auflösung der Dinge, und da sie nicht anders, als durch Bewegung, Zusammensetzen, und Trennung, hervorgebracht werden können, so mag und muß der Theil, um des Ganzen willen zer= ruttet werden. Eine vollkommne Welt (und nur jene nennt ihr so, worinn dieses nicht geschähe) ist ein lebloses Ding, das der Natur widerspricht. Wollkommenheit schließt, Unveränderlichkeit, Stille, Daner, Stätigkeit und ganzliche Voll= endung, in sich — verträgt selbst das Fühlen, das in dem Menschen, alles hervorbringt, nicht, und zerstöhrt mit unserm Werth, alles Glück, das wir genießen.

Scheint dir nun der Zweck, den wir dem Menschen hier beylegen, nicht groß und edel, da er sich, nach unsrer Meinung, von seinem Entsstehen, bis zu seinem Hinscheiden, in einer fortslaufenden Entwickelung besindet, und sich dann auslöst, wenn er so weit vollendet ist, als es seine Dauer,

Dauer, Lage und Krafte verstatteten? Glaubst Du nicht in gewissen Stunden, in deiner Bruft, warm zu fühlen, es musse Dir noch eine höhere Entwickelung, bestimmt senn? Mur des Menschen Geist, ist weder durch Raum und Zeit beschränkt, und er hat sich, als einer, durch seine Matur, berechtigter Eroberer, in eine kunftige eingebildete Welt geschwungen, die ihm, ob sie gleich, ganz außer seiner Fassung liegt, doch ver= moge seines Ahnden und seines Streben nach Vollkommenheit, zu einer wirklichen wird. Ware dieses Gefühl, nicht mit seiner Matur verwebt, wer hatte es erwecken konnen? wer es ahnden können, um es zwerwecken? Und ware es auch, durch Stolz, Wahn oder Eitelkeit, oder angstlis chen Wunsch, fortzudauern, erzeugt worden, wer hat in uns die Stimme des Gewissens, den innern, immer wachen und richtenden Geist, unfrer Handlungen und unfrer geheimsten Gedanken, erweckt? Nie ist ihm ein Sterblicher entflohen, und konnte die Erzichung allein, diese Herrschaft über das ganze Menschengeschlecht hervorbringen? Bringt die Erziehung etwas hervor, das nicht in der Matur des Menschen liegt?

Sage zu bem Menschen, in finsterm Miß= muth, er sen ein verworfnes, elendes, nur zum Bosen geneigtes Geschöpf, und Du wirst seine moralische Kraft zerdrücken, ihm das Laster zur Mothwendigkeit machen, oder ihm wenigstens Entschuldigungen seiner Verbrechen und Thorheis ten darreichen. Ueberzeuge ihn, jede schlechte Handlung sen ein Widerspruch seiner edlen Natur, er sen ein freyes, unabhängiges, zum Guten gez schaffnes Wesen, des Großen und Erhabenen fähig — mache ihn aufmerksam, auf die Beweggrunde seiner Handlungen, und ihre Folgen, und Du wirst ihn erheben, seine Leidenschaften peredeln, ihn über sein wahre Interesse erleuchten, und ihn in nähere Verbindung mit dem Geist der Welt segen.

Genug, und schon zu viel. Erwäge nun, Barmecide, ob Du deine Bestimmung dadurch erfüllst,
daß Du in diesen unzugänglichen Felsen, verschlossen, mit der Natur haderst, ohne das geringste zu deinem, und dem Besten deiner Brüder, beyzutragen. Doch der Mensch ist Schöpfer
seines Werths, Glücks und Schicksals, der Saamen des Suten liegt in Dir, wie in jedem, er
feime

teime

keime nun auf oder ersticke, die Zeit rollt dahin, verschlingt den Feigen und den Thätigen; aber die alles verzehrende, vermag nicht, die Spur des Edeln zu vertilgen, und sie selbst ist gezwuns gen, ihn der Zukunft zu verkündigen.

Mach diesen Worten erhub sich Ahmet, und wollte gehen. Giafar hielt ihn bittend zurück:

Uhmet, siehst Du nicht, wie mein Herz, sich in dem System gefällt, das Du mir entfaltet hast! Alle meine Kräfte erheben sich, in edler Thatigkeit, zu beweisen, was ich so lebhaft empfinde; o gern mocht' ich hinzuseßen, und noch lebhafter glaube. Nie sucht' ich etwas an= ders, als der Menschen Wohl, die Linderung ihrer Leiden. Meiner gedacht' ich und gedenk ich nicht. Ich würde mich gern zu ihrem Besten aufopfern, und in diesem Augenblick fühle ich, daß das Bewirken desselben, alle meine peinigende Zweifel stillen mußte. Werde dieses mein Loos; und sollte auch, dein ganzes moralisches Gebäude, ein bloßer Traum senn, so ist er doch so erhaben, umschließt das Ganze, mit einer so schönen Hars monie, flogt dem Menschen einen so edlen Stolz ein, führt so gerade, zu dem einfachsten Zweck

des Lebens, daß der Verstand, der alles so gern benagt, selbst von seinem lichten Glanze, bezausbert wird. Darf ich nun wagen — zu sagen — Du habest meinen Zweisel, eher eingeschläsert, als geheilt. — Ahmet, wenn ich einen Blick, über das ganze Menschengeschlecht werse, und das wilde Gewühl, wie ein verworrnes, sausendes Chaos, vor meinen Augen schwimmt, und mein Gehör betäubt — wenn ich überdenke, wie seder von den Umständen abhängt, und nur das thun und aussühren kann, was sie ihm erlauben —

Abmet. Sprich immer fren, was ich so beutlich in beinen Augen lese! Du willst hinzusetzen:
so sinkt der Flug meines Herzens. Weiß ich doch,
daß deine Speculationen, die Flügel des schönen Enthusiasmus, in Dir, wo nicht gelähmt, doch
wenigstens zerknickt haben. Nur dies ist der Gewinn, den sie uns verleihen. Giasar, der Mann,
der jede seiner Handlungen, nach seinem Gewissen
abwägt, ist in Ansehung seiner, darüber so gesichert, daß er sich weder von den Umständen treiben läßt, noch von ihnen abhängt. Gewöhnlich
sind diese Umstände oder Hindernisse, nichts anders, als Rückblicke, die wir auf eignen Bortheil, und unfre Schoos = Meigungen, werfen. Muribie Furcht diese aufs Spiel zu setzen, macht uns feige, und dann scheint uns das Wesen der Menschen, ein schreckendes Gewühl zu senn, dem wir entweder zu entfliehen suchen; oder von dem wir uns, um größern Gewinnst:, mit forttreiben lassen Freylichist bendes leichter, als mit einiger Gefahr, an der Herstellung der Ordnung dieses Gewühls, zu arbeiten. Giafar, ich sage Dir noch einmal, mie diesen Gesinnungen, wirst Du die Zahl der Helden der Tugend, nicht vermehren, aber eben dieses sollte Dich bescheidner, in deinem Urtheil machen. Geh und probe erst, meine Lehre, durch die That, und wenn die Warme deines Herzens, die nun in deinen Augen glänzt, keine augenblickliche Entzündung ist, so wirst Du einst erfahren, was ein Einzler vermag, der den festen Entschluß faßt, gut zu senn.

Giafar. Ich fasse; oder vielmehr ich fühle deinen ganzen Sinn. Die Dunkelheit entsweicht aus meinem Geiste, die Zweisel entsliehen, und ich sehe einen bestimmten Weg des Lebens, vor mir. Ja, es scheint mir sogar ein leichtes, die höchste Tugend, auf diesem Pfad, zu erreichen.

chen. Kann der Mensch, durch Willen und Rraft, durch seinen moralischen Sinn Berr feiner Handlungen werden und bleiben, so soll mir's ges lingen, mich und die Welt, von deinem Spftem, zu überzeugen. Ich will es zu dem meinen machen, und nach edlen Thaten, so rein in diese Einsamkeit, zurückkehren, als ich sie verlässen kann. Und was thu' ich wohl hier mehr, als daß ich der Neigung meines Herzens folge? daß ich mir das süßte, reinste erhabenfte Gluck erwerbe, bas den Sterblichen, auf dieser Erde, beschieden ist? Du weißt, all mein Gram, all mein Leiden, all mein Hadern, entsprang nur daraus, daß ich leiden sah, und nicht helfen konnte! nichts jum Besten der Un= glücklichen unternehmen konnte! Zeige mir den Weg bazu, und solltest Du mich auch auf eine Wahn führen, auf welcher ich als Opfer fallen follte, ich bin bereit dazu!

Ahmet. Vergiß die Feinde nicht, die im Hinsterhalt deines Herzens lauren. Vekämpfe Stolzi, Herrschsucht, Wollust, Geiz, Nache und Selbstesucht, wenn Du dein Herr bleiben, ein Wohlsthäter der Menschen, und ein Held der Tugend, werden willst.

Giafar.

Biafar. Ich fürchte diese niedrigen Leidenschaften nicht, und nie hatten sie Sewalt über mich. Ich will den Menschen, durch mein Benspiel zeigen, das moralische Uebel sen ihr Werk.

216met. Dein Unternehmen ift groß.

Giafar. Giafar soll Ahmets System, durch seine Thaten und Wirken erweisen; oder Ahmet soll eingestehen, es sen ein schöner Traum, das Uebel sen das Werk eines Mächtigern, und wir senen ohne Nettung, auf die Erde, zum Leiden hingestreut.

Abmet. Ich nehme den Kühnen benm Wort. Giafar, ich bin der Mann, so wenig ich es auch scheine, Dich in Lagen zu versetzen, wo Du alle deine Kraft, deinen Verstand, deine Erfahrung, erworbene Kenntnisse und besonders, deinen moralischen Werth, zeigen kannst. Ich reise morgen nach Indostan, willst Du mir folgen?

Giafar. Wohin Du willst.

Abmet. Am Ende deines Laufs, (daß er tuhmlich werde hängt von Dir ab,) wollen wir deinen Thaten, ihrem Ursprung, ihren Folgen, den geheimsten Triebfedern, und den verstecktessten Empfindungen deines Herzens nachspüren.

Du selbst sollst, alsdann dein Richter sein, vers dammen oder lossprechen. Diese Stunde wird Dir mehr Licht geben, als ich es jeht vermag.

Giafar. Ich fürchte sie nicht.

Ahmer. Du wirst einen strengen, vielleicht einen gefährlichen Beobachter, in mir finden.

Biafar. Ahmet, ich bin ein Barmecide, floh aus Haß gegen die Laster, die Welt, werde ich mich nun hineinwerfen, um sie auszuüben?

Ahmet. So wage es, und werde durch Dich, was Du werden kannst. Sieh, die Sonne, ist über unser Gespräch, untergegangen. Gieb Beschl zu deiner Reise, und laß uns deiner Familie, unsern Entschluß, bekannt machen. Tröste sie mit dem Gedanken, Du würdest heiterer wiederkehren.

6.

Siafars Geister waren erwacht. Das stolze Zutrauen auf sich, die glänzenden Lagen der künfstigen Thätigkeit, die ihm Ahmet, beym frugalen Abendessen vormahlte, seine reine, uneigennüßige Neigung zum Guten, seine glühende Begeistestung für das Wohl der Menschen, seine Hossen nung es noch befördern zu können, hatten allen Groß

Groll und Trubsinn verschlungen. Er eröffnete seiner kleinen Familie, sein Vorhaben. Mutter weinte, Fatime erblaßte und Ahmet stellte ihnen diese Reise, als das einzige Mittel vor, Giafars Trübsinn zu heilen. Dieser umarmte seine Mutter, drückte die sanstweinende Fatime, an seine Brust, und entstoh. Er warf sich auf seinen Sopha, nachdem er die gehörigen Unstalten, zu seiner Reise, gemacht hatte. Lange lag er stumm da. Der Schlaf floh ihn. Er durch= lief alles hastig, was mit ihm vorgefallen war. Uhmets Wild, sein feierlicher Ernst, die Zweifel, die er ihm in Unsehung seiner merken ließ, die letten Worte, die er ihm in die Seele legte, der sonderbare Blick, womit er sie begleitete, der Ur= sprung seiner Verbindung mit ihm, alles dieses drang sich, seinem Geist so machtig auf, daß er aufsprang, und mit Warme ausrief:

"Was du werden willst, das werde durch dich! "Dieses sagt mir der Geheimnisvolle. Nein das "Licht, das nun aus meinem Herzen strömt, und "die grübelnde Vernunft erleuchtet, ist kein "Schimmer der Fantasie. Beym Propheten, "ich bin der Mann, der es wagen darf, dein

System, gegen die Erfahrung abzuwägen. Du "dringst dich badurch machtig, meinem Geist auf, 3, ob ihm gleich alles widerspricht, was ich gedacht und gesehen habe. Noch spottet die freche Vernunft dieser Flamme. Werden wir doch sehen, was die Menschen sind, und wie weit sie dem, von dir, ihnen angedichteten idealischen Ursprung nentsprechen. Ich fühle ihn, und empfinde die Rraft, ihm gemäß zu handeln; aber kann das, was ein Barmecide fühlt und thut, zu dem Maakstab der übrigen Menschen dienen? Wohl! wist deine Meinung mehr als Schwarmeren, so muß sich die Welt, vor meinen Augen, zu einem barmonischen Sanzen bilden, oder meine eigne "handlungen muffen es wenigstens werden. Ich "fürchte den scharf sehenden Beobachter nicht werden wir doch sehen, ob die moralische Welt n sammt ihrem Uebel, so ganz bedingt, das Werk "der Menschen ist."

Seine Fantasie haschte andre Vorstellungen auf, schwung sich in die Zukunft: er fühlte sich in großer Thätigkeit, in glänzenden Lagen. Ganze Völker sahen auf ihn. Mit unter drang Fatimens Vild, in allem Zauber ihrer jugendlichen Reize hervor. Ermüdet von allen den großen und lieblichen Ersscheinungen, sank er endlich, auf den Sopha zurück, und entschlief.

3mei.

## Zweites Buch.

## Zweites Buch.

Ť.

Die Scene andert sich, und wir sinden auf einmal, den dustern Giafar, aufneinem so glanzenden, als gefährlichen Schauplaß, wo keiner einen Schritt thut, der nicht für ihn oder andre, von wichtigen Folgen begleitet wird. Als sie den Boden des reichen Indostans betraten, sagte ihm Ahmet:

"Euch, die Schranken öffnen sich nun dem "kühnen Kämpfer! Erinnre Dich, daß Du Dich werst bestegen mußt, wenn Du in der Fehde, mit nandern, den Sieges Kranz, erwerben willst, "Ich stelle Dich dahin, wo Du dein Gutes und "Boses, mit dem Guten und Bosen andrer abenwägen kannst, und überlasse Dich deinem eigenen Herzen. Dein Gewinn sep es, wenn "Dich dieses Land einst seegnet; aber auch sein "Bluch, liege nur auf deinem Haupte.

Gia=

Giafar lächelte, als sen er seines Siegs gewiß.

Neberall kündigte ihn Ahmet, als einen Barmeciden and Der Ruf, der weise Ahmet sühre dem Kanser einen Barmeciden zu, erreichte vor ihnen die Residenz, und erfüllte alle Herzen mit Hoffnung. Man drang sich von allen Seiten zu ihnen, und als sie in der Kanserstadt anlangsten, eilten ihnen viele Tausende entgegen. Ahmet begrüßte man, als einen alten Freund des Wolfs, mit lauter Freude, und nahte Giafarn, wie einem künstigen Erlöser, mit tiefster Ehrstuckt. Er hörre mit innigem Wohlzefallen, wie bas Volk jubelnd, in den Straßen schrie:

"Einer der Barmeciden! Einer der Gereche

Da Giafar diese schmeichelhasto Aufnahmonicht begrif, wandte er sich zu Uhmet, der ihmin diesem Augenblick, ernster als je zu senn schien, und fragte ihn um die Ursachel

Ahmet antwortete kalt! "Du siehst hier, "was ein großer Name, den uns die Tugend "unster Ahnen erworben hat, wirkt. Vergist "darüber nicht, was man von dem Manne for-"dert, der ihn trägt. Dieses Volk zählt die Mann aus ihrem Blute, musse ihnen gleichen, unter ihre Zahl. Lange schon seufzen sie, unster der Regierung des Kapsers, des unumschränkten Stlaven eines harten Vizirs und einer herrschsüchtigen Gemahlin, und schmeicheln sich mun, der Barmecide würde allem ihrem Elend wein Ende machen.

Ben der Asche meiner Bater, rief Giafar, se sollen sich nicht betrügen, wenn ich mich je in der Lage befinde, ihre Hossnungen erfüllen zu können.

Ahmet. Folge mir zu dem Kanser, vielleicht daß dein Wunsch in Erfüllung geht.

Giafar sah den wunderbaren Mann erstaunt an; aber seiner Zuversicht war nicht zu widerstehen.

Das Volk, das Ahmet mit Giafar nach dem Pallaste gehen sah, folgte ihnen, mit großem Freudengeschren. Der Vizir Hasan, den seine Kundschafter, von allem, unterrichtet hatten, warf sich mit seinem Gesolg aufs Pferd, trieb das Volk aus einander, und nahte Ahmet, mit Ehrfurcht.

Bei=

1 (a) (b)

"Beiser Ahmet, glücklich ist das kand, das "Du betrittst, und glücklich würde sich der Kan-"ser mein Herr fühlen, Dich und den edlen Bar-"meciden zu empfangen, wenn es nur, seine all" "zu große Betrübniß zuließe, Menschen zu sehen."

Uhmet sah ihn ernsthaft an, und entfernte ihn mit einem Wink. Der Bizir zog fich zurück, und schoß einen Blick auf Giafar, der allen Haß; Bitterkeit und Verachtung ausbrückte, sen ein Staatsmann, gegen einen Rebenbuhler fühlt, von dem er fürchtet, verdrängt zu werden. Dies fer Blick erweckte einen finstern Groll in dem Herzen Giafats, gegen ben Bizir. Gein Reise-Gefährte, ward ihm nach allem, was er wahrnahm, noch unbegreislicher, und da er ihm in diesem Augenblick sagte; "Giafar, ber Mann, "bessen Bruft nicht gegen ben Saß, ben Spote und die Berachtung der Ungerechten gestählt ift, pfteht in Gefahr ihnen gleich; ober ihr Sklav "zu werden," sah er ihn mit einem innern Schauber. an.

Die Verschnittenen öffneten die Sale, und führten sie zu dem Kanser ein. Glafar erblickte einen jungen Mann, von der edelsten Gesichts-

bildung, die aber gegenwärtig, der tiefste Kummer entstellte. Er lag auf einem Ruhe-Bett,
seine Augen sahen starr, auf ein ihm gegenüberstehendes, goldnes Vogelhaus, das mit reichen
und glänzenden Edelsteinen, verziert war. Die Verschnittnen sielen vor ihm nieder, und verkündigten ihm, die Ankunst des weisen Ahmets, und
des edlen Varmeciden. Er richtete sich freudig auf.

Kayser von Indostan. Willkommen, weis ser Ahmet! Willkommen, Mann, aus dem edlen Blut der Barmeciden! Eurer bedurft ich, nur Manner Eures Gleichen, konnen mir, dem Unglücklichsten in Indostan, helfen. O welch ein frauriges Loos, Beherrscher unwissender Menschen zu senn! Ihr seht mich hier, aus Gram verschmachten, da meine Lieblinge ohne Rettung sind. Langst ließ ich durch mein ganzes Reich' ausrufen, baß ich dem meinen Schatz offnen wurde, ber ein Mittel fande, diesen Geliebten zu helfen. Reiner hat sich bisher gezeigt, und da ich aus Erfahrung weiß, daß fle um des Golds willen, auch selbst ihr Leben wagen, so seh"ich wohl, daß alle Hoffnung umfonst ist, und daß mir nichts übrig bleibt, als mit ihnen zu sterben.

Da

151 W

Da ben diesen Worten des Kansers, Thranen seine Wangen netzen, so frug ihn Giafar sehr gerührt, um die Ursache seiner Leiden; er glaubte nun nicht anders, als daß seine Majestät, in bittre Klagen, über das Elend und Unglück ausbrechen würde, das Indostan durch die Schuld des Vizirs betrossen, und daß er es darum für unmöglich hielt, zu heisen, weil ein Monarch, den sein Günstling unterjocht hat, das von ihm veranlaßte Unheil wohl einsehen kann, aber selzten den Muth und die Kraft hat, diesen außer Stand zu sehen, es zu begehen. Doch er betrossschich; der Kanser richtete sich auf, nahm sie bende an der Hand, führte sie vor das goldne Vogels- Haus, und sagte:

"Unter diesen meinen zarten Lieblingen wur"thet der Tod. Ein Feind meiner Ruhe, hat,
"die Pest unter sie, geschickt — könnt ihr sie
"nun, durch Zauber oder Heilmittel stillen, so
"laßt euch meine Schäße öffnen."

Giafar erstaunte, sah Ahmet an, und stüsterte ihm zu: Ist dieses der Weg, den Du mir zeigst, der Erretter Indostans zu werden?

ing a series of galabas galier

Mhmet

Ahmet sah kalt por sich hin; der Kanser suhr fort:

"Hier seht ihr, Die schönsten Bogel der Welt wersammelt. - Wenn das Gefieder bieses, euer 2lug bezaubert, so singt euch jener, die süßten 33 Gefühle, ins Berg. Ich kannte keinen größ pfern Genuß, als hier auf diesem Ruhebett zu pliegen, ihren Gesang zu hören, und die feinen 32 Schattirungen ihres Gefleders zu bewundern. Rühlten mich dann noch die kuhlen Winde, nund brachten mir, aus meinen Garten, den Beruch der Blumen, fo ward mir dieser Saal, "zum Paradies, und glücklich war der, welcher mir mit einer Bitte, nahte. Dieses Bergnus, gen unterbrachen noch angenehmere. Bald. mah' ich ihren kleinen Meckerenen, ben Ausbruwhen ihrer Cifersucht und ihren Zankerepen zu. "Bald beobachtete ich, das zärtliche, feine Spiel. pihrer Liebe. Hier schnabelte sich ein Parchen — "bort trug ein Mütterchen ein Rest zusammen phier sang ein Baterchen einem Mütterchen vor, "ihm die Zeit ben dem Ausbrüthen der Eper, zu werkurzen — bort zerbrach und zerpickte, ein 2 Rleines fein Gefangniß, und sah mit seinem n Ropf=

3. Ropfchen in die Welt. In einem andern Rest. nchen nahrte die gartliche Mutter, die Unmunwoigen - hier lehrte ein Barerchen seine Rinber, mit ihren kleinen Flügelchen zu schweben. Blog ihnen vor, und lockte die Betragten, ihre Rraft zu erforschen. Rurz es war in der Welt, nkein glücklicherer Mensch, als ich — mit als plem zufrieden, genoß ich eines Bergnugens, Das keinen beschwerte. Uch vor einigen Tägen, phauchte eine giftige Krankheit', Berberben und Die Dod, in dieses Behåltniß meiner Freude. Die Dutter ftirbt, und lagt die Jungen verschmache nten — das Baterchen hangt bas Köpfchen, rauert, bis er ber Geliebten folgt. Gefang, Liebe, Spiel, alles ist verschrunden: Woht: "fagt man, des Bosen sen viel in der Welt', des Buten wenig, und der Mensch sen zur Plage Beie by the there ich asset ngeschaffen! a.

Giafar erröthete, indem er ben diesen Worses ten, dem Blick Ahmets, begegnete, so erzürnt er auch, über das, war, was er horte.

"Ach, suhr der Monarch fort, könnte ich nur, "diese purpurfardigten, mit goldnen Sternchen, "besäten, Wachteln, retten, die mir mein Vizir, "mit mit eignen Händen, auf einer fernen Insusseng, und sie mir, mit einer Freude brachte, wdie mich innigst rührte. Er versicherte mich, pse würden goldne Eper legen. — Nun hab; wich euch meine Leiden geklagt, und sage Euch, wwenn ihr der Gewalt des Todes über diese Beschliebten, nicht Einhalt, zu thun wist, so ist oder Kanser Indostans — "

Giafar ließ ihn nicht ausreden. Er glühte vor Zorn, Scham und Unwillen, über das was erhörte, stampfte respectividrig auf den Boden, und schrie:

"Zeit ist es denn, daß ich den übrigen die "Frenheit gebe, und Dich, zu deiner Pflicht, "zurückrufe, von welcher Dich, die List deines "Bizirs, und die Trägheit deines Geists, ent-"sernt haben. Erblässe nur, ich muß Dir etwas "stark, an deine entnervte Seele greisen, muß "tief dein Herz-erschüttern, wenn ich versuchen will, ob deine eingeschlasene Kraft, noch zu er-"wecken ist. Du hast nie Wahrheit gehört, berei-"te Dich, sie zum erstenmale zu vernehmen."

"Wie? Du, Kanser von Indostan, den Or; "mozd, als Vater so vieler Millionen, eingesetzt "hat, phat, jammerst hier, über den Verluft dieser Bogel, die nur darum hinsterhen, weil Du sie ben Gebuschen, ihrem natürlichen Aufenthalt, mentriffen haft, und fie in ein Gefangniß sperrft, bas ihnen zum langsamen Tod wird? Fühlst Du nicht, daß Dich dein herrschsüchtiger Bizir, "darum mit ihnen, einbauert, daß die Kraft beines Geists vermodere, Tragheit und Weiche Michkeit, Dichten anlen ernsthaften Beschäftis gungen unfähig machen, und Du beinem Volke sein Gegenstand des Spotts und der Verachtung werdest! Hast Du je einen Blick, auf Indosfran geworfen? Be bedacht, daß der Tod Taufende deiner Unterthanen, jede Stunde hinraft ? pdaß vielleicht Tausende, durch Hunger und Kranks pheiten hinsterben, die Du durch Vorsorge, wie nes deine Pflicht erfordert, hattest retten konnen! "Bast Du bedacht, bag mahrend Du hier, deine Bogel futterft, der Bizir und feine Mitverschwornen, bein armes Volk martern und aussaugen shier einen Unschuldigen einkerkern, bort einen verjagen - einen andern, gegen Recht und D Gefet erdroßeln, um fich in Besitz seiner Guter vou setzen; oder ihre Rache zurkühlen? Bist Du

43111/4

gebohren, Wogel zu futtern und fingen zu boren ? Ronnte ich Dir doch, die dicke Decke von den Mugen wegreissen! Mit feurigen Zügen, wollt? nich Dir, die schrecklichen Bilder des Elends beis mes Bolks hinmahlen, daß deine schwache Seele. "davor erbeben sollte. In Indostan herrscht die Pest, und sie ift dein Werk! i Wedrückte Wittwen, beraubte Waisen, verfolgte Unschuld, mißhandelte Tugend - alle beine Unterthanen, die unter der Geißet einiger wenigen üppigen, ge pfühllosen Sclaven, winseln, diese rufen Dir gut Muf bie Tone ihrer Berzweiflung horche! Sie 3) schregen unter Fluchen über bein Haupt, gum Bimmel, daß der Mann, der für sie wachen, der Afte schuten foll, sie gleich einer Beerde, ohne Sirten, ben reißenden Thieren, gur Beute bins ageworfen hat. Richte Dich auf, und strebe ein= mal ein Mensch zu senn, und als ein Mensch Dan fühlen. Ich ein Barmecide, rufe Dich dazu mauf, und will Dir den Weg dazu zeigem ..

Mit diesen Worten drang er nach dem Vogel-Haus, riß gewaltsam die Thüre auf, und freudig Nogen gesunde und kranke davon.

- 150 V

Der Kapfer griff wuthend nach seinem Dolche. Giafar trat ihm entgegen, öffnete seine Brust und sagte:

"Tobte einen Barmeciden dafür, daß er Dich "zu einem edlen Manne machen wollte, und bleibe

Ahmet sah den Kanser so ernst an, daß ihm. der Dolch entsiel.

Schmerzhaft sagte et endlich: aber glaubst, Du, daß die armen nun gesund werden? Dich, fürchte, der Geper wird sie verschlingen!

Giafar. Jammert Dich ihrer? und Du ach; test nicht, daß deine Großen, deine Unterthanen, wie Tieger, zerreissen. Ich will Dir es noch näher, segen, dein Herz noch mehr verwunden, und dannt, greife, nach deinem Dolche.

Hierauf mahlte er ihm erstlich, mit den glanzendsten Farben der Begeisterung, der Regenten. Tugend und Pflicht. Sprach in dem Geiste. Ahmets, über die Quelle des Bosen, und über die morasische Harmonie der Welt. Zeigte ihm wie er sie, durch seine Trägheit zerrissen habe, und wie er sie wieder durch edle Thätigkeit, herstellen könnte. Legte ihm darauf seine Lage auseinander,

Carrella

and bewies ihm, seine sclavische und entehrende Abhängigkeit, von seinem Bizir.

Ahmet unterstützte Giafarn, und sagte bes beutend :

"Ich habe Dir einen Barmeriden, einen Ab"kömmling der alten Herscher Perstens, das "heißt: einen Helden der Tugend zugeführt; ver"nimm, was dein Volk, von ihm erwartet."

Großes Geschren erscholl: "Es lebe ber Barimecide und der weise Ahmet, welcher ihn zu vunserm Glück, nach Indostan gebracht hat!

Der Kanser faßte Giafarn ben der Hand: Barmecide, Du hast meinen Vögeln, und mir w die Frenheit gegeben, und ich hoffe, bald soll mit der Freuden = Schren meines Volks, so suß, wwie der Gesang der Nachtigalt tonen."

Siafar war entzückt, über die Wirkung, die er gemacht hatte; er sah, er habe festen Fuß gestaßt, und da er den Monarchen, in dem Suten bestärken, und zugleich unterhalten wöllte, sieß er Mustkanten und Sanger kommen, welche nach seiner Anweisung, die erhabenen Thaten, der Helden der Tugend vergangener Zeit, besangen. Die Sänger merkten dald, daß es dem neuen Sünste

Gunstling, vorzüglich gefiel; wenn fie seine Ahnen besangen, und so erfüllten sie ben Sagl. mit dem Lob der Barmegiden. Gleichwohl sagte der Kayser gerade heraus, seine Vogel hatter besser gesungen, und Giafar schrieb dieses indessen der Gewohnheit zu. Ben dem Abendessen unterhielt er den Monarchen mit Mahrchen, Die, ob fie, gleich alle, einen movalischen Endzweck hatten, doch mit so vielem Wunderbaren, gewürzt waren, daß der Kanser Vergnügen daran fand, und den Erzähler, im Rausch der Freude zum Vizie, aus die Stelle Hasans ernannte. Da er zugleich findusepte, er wünschte und hoffte, durch seine Inschläge ein Vater seines Volks zu werden, so gestatt. tete ihm Giafar aus Dantbarkeit, das Bergnügen eines Vogelhauses, das er in einem Lustwaldsherte anlegen konnte, weil dorten, wie er freundlich hinzusetzte, die armen Bogel nin freyer Luft seyus murden, von Krankheiten nichts zu fürchten hat ten, Seine Majestät einige Verschnittne, zu ihrem Aufsicht bestimmen, und sich alsbann, ohne weitere Sorge, an ihrem unschuldigen Spiel ergobem konnte. Ahmet sah ihn ernst an; aber Giofak lächelte ihm zu, als wollte er sagen: die Schwas djent

chen muß man schonen, und sie spielend, zum Guten leiten.

Ansfers Befehl, keuchend hinweg, um den so sehr gefürchteten Hasan, noch diesen Abend, mit aller Härte und Schmach, aus seinem Pallast zu treiben, damit ihn der neue Günstling, augensblicks beziehen könnte. Siafar hörte gleichgülztig diesen Befehl an, frohlockte aber ein wenig, in seinem Innern, sich so schnell an einem Mann gerächt zu sehen, der es gewagt hatte, einen Bar-meciden, verwegen anzublicken.

Als die Verschnittnen dem Kanser die Bothschaft brachten, der Vizir sey vertrieben, lächelte er und sagte:

menn sich meine Unterthanen, so vor ihm ge"fürchtet haben, als ich, so wird ihnen sein Fall
"viele Freude machen; doch sieh Glasar, wenn
"er mir die purpurnen Wachteln, mit den gold"nen Sternchen, wiederbringt, so will ich ihm
"alle seine Neichthümer lassen, und ihn noch oben"drein, zum Aufseher des neuen Vogelhauses,
"in meinem Lustwäldchen machen, denn gar zu

"gern möcht ich die goldnen Eyer, von ihnen

Der Lieblings = Verschnittene des Kansers, auf dem er seine Füße ruhen ließ, schrieb sich diese Worte, in sein Gedächtniß.

Giafar überhorte sie eben so wenig, er sah den Monarchen ernsthaft an, und dachte in seisnem Seiste: "Ich sehe wohl, Du Schwächling, "daß man Dir die Tugend, nicht zur Pflicht mas "chen kann; aber sie soll Dir zur Nothwendigsseit werden."

Seine Majestat sieng nun stark an zu gahenen; Glafar nahm dieses sur ein Zeichen seines Urlaubs, und begab sich auf den Weg nach seisnem Pallast, nachdem er noch einige schöne Tiraden hergesagt hatte. Der Jubel des Volks, das sich an eben der Schwelle gesammelt hatte, von welcher man einige Augenblicke vorher, den vorigen Vizir, mit Spott und lautem Sezische gestoßen hatte, schwellte sein Herz so hoch, und berauschte ihn so gewaltig, daß er nicht einmal gewahr wurde, sein Freund, der weise Ahmet, sey ihm nicht gesolgt. Da er es endlich bemerkte, sand er so gar in seiner Entsernung, eine Art

son Erleichterung. Sein Blick schien ihm zu scharf und ernst, auch dachte er, es würde seinem Ruhm zuträglicher seyn, alle das Große und Sute, ohne einen Mann zu bewirken, für den das Volk so viele Vorliebe zeigte.

Alls er in seinen Pallast eintrat, ward er von einer Menge, prachtig gekleideter Verschnittnen und andern Sclaven empfangen, die ben seiner Erscheinung, auf das Angesicht sielen, und in Dieser Stellung, seine Befehle erwarteten. gab ihnen ein Zeichen aufzustehn; der oberste Verschnittne Usuph stellte ihm die Vornehmsten derselben vor, und der ganze Haufe, that und handelte nun, in seinem Dienst, als hatte er nie, einen andern Herrn gehabt. Sie waren dieses Wechsels des Glücks so gewohnt, daß der Fall eines Vizirs, nicht mehr Eindruck auf sie machte, als wenn sie eine überreife Granate, von dem Baum herabfallen sahen. Das Gluck lächelte den Barmeciden zu freundlich an, als daß er hiersber eine Bemerkung hatte machen Können. Asuph führte ihn in das Harem, dessen reizende Bewohnerinnen, ihn mit Tanz, Musik und Gesang empfiengen. Sie schlangen sich um

ihn, in Gruppen, und zauberten seinen Sinnen, das schönste Bild des Paradieses vor. Die Berichnittnen giengen indessen, mit köstlichem Rauch werk herum, und erfüllten die Sale, mit einem Geruch, der nach Genuß der Wollust, lustern machte. Fatimens Bild stellte sich, in aller Schönheit der Unschuld, vor Giafars Augen, und das Erinnern der Empfindungen, die sein Herz, ben ihrem letten Ruß, durchglüht hatten, öffnete es nun den Eindrucken, die die schönen Sklavin nen, durch Reit und Kunst, auf ihn zu machen Sie besangen seine Tugend, aber noch lieblicher klang ihm das feine Lob seiner Schon's heit, aus ihrem lieblichen Munde. Bald horte er ohne Verdacht, die Versicherung des Ein= drucks, den er auf sie alle gemacht hatte, und mit innigem Wohlgefallen vernahm er, die bittern Klagen der Schönen, über den murrischen Vizir Hasan, dessen Berg, wie sie sagten, gegen allen Reis des Korpers und des Geists, ja selbst gegen Musit und Gesang, unempfindlich war.

So umfaßte nun das Gluck Giafarn, mit so sielent sanften Armen, überschüttete ihn, mit so vielent sußen, berauschenden Liebkosungen, daß er gakteins

keine Tücke ahndete, und es als ein, ihm zugehorendes Eigenthum, gefesselt zu haben glaubte.

Siafar fieng nun in dem Sinne Uhmets, feine Staatsgeschaffte an, und arbeitete mit Eifer, an der moralischen Harmonie, in Indostan. Er machte gleich anfangs, einige so glückliche Operationen, daß ihn, wo er sich auch zeigte, Freudengeschren empfieng, und der Zuruf: Seegen dem Barmeciden'! Dank dem weisen Uhmet, folgte ihm bis in den Pallast seiner Majestat, der es ohnerachtet der Grimagen seines Lieblings. Verschnittnen mit Gefallen hörte. Der Name Uhmets erweckte indessen, immer eine unangenehme Empfindung, in Giafarn, und ob es ihm gleich gefiel, daß man ihn als einen Freund des weisen Ahmets ansah, so gesiel es ihm doch nicht, daß sich das Volk seiner so lebhaft erinnerte. Daher mag es auch kommen, daß die Großen, oft lieber etwas Dummes oder Boses allein thun, als daß sie den Ruhm, etwas Gescheidtes oder Sutes, mit Gulfe andrer gethan zu haben, thei= len mogen.

(B) 3

Dem

Dem Kanser ließ er seinem Versprechen gemaß, ein prachtiges Vogelhaus, in seinem Lust= wäldchen bauen, und schickte obendrein seine Verschnittnen, nach allen Gegenden aus, um durch Gesang und Gefieder mertwurdige Bogel, aufzu-Er betrieb dieses Geschäft mit vielem Eifer, denn die Worte Seiner Majestat, in Un= sehung des Vizirs, sausten ihm immer in den Gleichwohl vergaß er nicht seiner Ohren. Pflicht, und versaumte keine Gelegenheit, den Monarchen von Staatssachen, und den Mitteln, ein Volk glücklich zu machen, zu unterrichten; auch gelang es ihm bald, die eingeschlafenen, guten Eigenschaften desselben aufzuwecken, und ihn auf Dinge ausmerksam zu machen, an die er vorher nie gedacht hatte. Zu Zeiten dunkte ihn doch, der Kanser fasse das, was er ihm sagte, mit zu vielem Feuer und Kraft, und wenn dieses geschah, so suchte er ihn weislich durch Bemer= kungen über die Menschen, der Schwierigkeit sie jum Guten zu leiten, abzufühlen; benn fein Herz lispelte ihm zu: der Verstand seiner Indostanischen Majeståt, sen noch lange nicht reif genug, seinen Plan zu begreifen, und follte er sich

zu früh in die Geschäfte mischen, so könnte leicht, das Gute und Edle desselben, durch seine Unwissenheit zerrüttet werden.

3 .

Unter der Menge, die sich zu ihm drangen, und durch Schmeichelenen, knechtische Unterwerfung, seine Gunst suchten, zeichnete sich vornehmlich, sein erster Verschnittner Asuph aus. Da er seht fruh seine Schoos = Reigungen ausgespührt hatte, so gelang es ihm für allen, den Weg zu seinem Herzen zu finden, und sein Zu-Er fieng damit an, daß trauen zu gewinnen. er den neuen Bigir, mit allen seinen Feinden, ihrer Bedeutung, ihrem Unhang, ihrer Gefährlichkeit und ihren Entwürfen, bekannt machte. Da er fühlte, daß er auf deni rechten Wege war, so gieng er noch einen Schritt weiter, und zeigte ihm. daß eben diese seine Feinde, alle Hasans Freunde waren, und ihm sein Gluck und Dasenn zu banken hatten, folglich nichts mehr wunschten, als er möchte wieder in die Höhe kommen. Uebrigens bedauerte er jederzeit, mit vielen Seufzern, den Barmeciden, wegen der Hindernisse,

die ihm Hasans Anhang, in den Weg legen wurde, um seine erhabene Absichten zu vereiteln. Giafar war nun gezwungen, wenn er seinen großen Plan nicht wollte scheitern sehen, einen nach dem andern, von diesen gefährlichen Leuten, zu entsernen. Ihre Stellen besetzte er mit Mannern, deren Verdienst, sein heller, unbestechlicher Verstand, erkannt zu haben glaubte, woben aber doch einige Rücksicht, auf den Haß und die Verfolgung, die sie unter Hasan erlitten hatten, genommen ward. Der Verschnittne spielte hierben keine kleine Rolle. Da diese nun so lange im Staube hatten friechen mussen, so lange von der Quelle, Reichthumer zu sammeln weggedrückt waren, sich oben drein an ihren Ver= folgern zu rächen hatten, so traten sie nun nie= der, was ihnen vorkam, sielen wüthend über ihre Feinde her, und sogen, das ihnen anvertraute Volk, wie Raubvogel aus, die sich eilen die erjagte Beute zu verschlingen, bevor ein Stärkerer sie verdrängt. Das Bolk wunderte sich gewaltig, daß es der Barmecide, von dem sie goldne Tage erwarteten, grade so machte, wie seine Vorgänger, wurde lauer in seinem Zuruf, und erlaubte sich schon lautes Murren. Der Barmecide fühlte seine edle Grundsätz, schritt wacker vorwärts, und achtete weder der Klagen noch des Murrens: "Der soll noch gebohren werden, sagte er zu seinem Verschnittnen, der zes dem Volke, lange recht macht. Undanksisk psein Lohn. Es erhebt aus Neuerungssucht, und wirft aus Laune weg. Beharrlichkeit und Stärke gehört dazu, wenn man für sein "Glück arbeiten will — Asuph, später wirds schon reifen!"

Herrliche Gemeinplätze, die manches Land bes weint hat! Das Glück schloß Giafarn noch zärts licher in seine Urme, wiegte ihn noch sanfter, mit seinem Sprenen = Gesang ein.

4.

Der Verschnittne Asuph trat, mit ängstlicher Gebehrde zu Giafar, und raunte ihm ins Ohr, er habe ihm wichtige Dinge, zu hinterbringen. Giafar entfernte den Troß von Höslingen, und Asuph begann:

"Großer Barmecide, ein fürchterlicher Sturm, "zieht sich über deinem edlen Haupte zusammen, "Der Geist des Bosen, sucht das Gute zu ver= "schlingen, das Du wirkst."

Giafar. Laß ihn kommen; Giafar fürchtet ihn nicht, und noch weniger den Geist des Bossen, den das Herz des Menschen zeugt, und den ein Geist, wie der meine, ben seiner Erscheisnung vernichtet.

Usuph. Wer weiß, ob Dir's mit dem gelingt, den ein weibliches Herz zeugt. Wisse, daß die, von Dir, vernachlässigte Kanserinn, alle ihre Kräfte, und was noch mehr ist, ihre List aufsbietet, den Vizir Hasan, durch den sie Indostan beherrschte, wieder in Gunst zu sehen. Lächle nicht, weiser Barmecide, suche vielmehr, deine Fehler gut zu machen; denn unter uns gesagt, deine Aussüchtung gegen sie, ist eben kein Meisterstück deines Kopfs, so viel Ehre es auch deisnem Herzen macht, das nun einmal den graden Weg der Tugend wandeln möchte. Uch der Tusgend! Wie oft ist der Kluge gezwungen, eben um ihrentwillen, Schleich und Nebenwege, einzuschlagen.

Giafar lächelte, ob er gleich von dem Vortrag des Verschnittnen, nicht-wenig betroffen war. war. Und wie ware es anzufangen, wenn wir nun das Geschehne, besser machen wollten?

Usuph. Nichts ist leichter; aber vorher muß ich Dich, mit dem feinen Plan deiner Feinde, bekannt machen.

Der Lieblings = Verschnittne des Kansers, der Dich, zur Rachricht und Warnung sen es Dir gesagt, årger haßt, als ben Mann, ber ihn einst verstümmelt hat, vertraute dem Vizir, der Monarch habe geaußert: daß wenn er ihm die berühmten, purpurnen Wachteln, wieder bringen würde, er ihm seine Schatze zurückgeben, und ihn noch obendrein, zum Aufseher, des von Dir sehr weislich erbauten Vogelhauses machen woll-Benm Propheten, ein fur Dich sehr gefahrlicher Posten! Aus diesen Worten hat nun der Bigir, sehr klug geschlossen, es stecke noch ein Häckehen seines Machwerks, in des Kansers Herzen, bas ein gescheibter Mann, burch Gewandheit, wohl noch ergreifen konnte. Er trug es der Kanserin Astarte zu, und die Kabale entwarf, folgendes Gewebe, Dich zu verstricken. Die Kanserin selbst, will die gefährlichen Bogel, ihrem Gemahl, im Namen des Vigirs überbrin-

gen, und ihm daben so zärtlich thun, ihn so süß in das Netz, durch verstellte Liebe schmeicheln, daß er ein Barmecide seyn mußte, um ihren Lo= dungen zu widerstehen. Darauf wird ber Verschnittne den Schritt Hasans, in ein schönes Licht zu setzen suchen, ihm zugleich zeigen, wie sich der Enthusiasmus des Volks, für Dich langst abgekühlt hatte, ihm so viel zu sagen wissen, daß ich fehr fürchte, alle deine Tugend, alle deine trefliche, Indostan beglückende Werke, werden an ihrer Bosheit und den purpurnen Wachteln scheitern. Ist der Verschnittne gar so schlau oder hoshaft, beine so edle als kuhne That, die gleichwohl zwen Seiten hat, in diesem Augen= blick, auf der gehäßigsten vorzustellen — o so ist es um Indostan geschehen!

Giafar. Von welcher That sprichst Du?

Asm, die Lieblinge des Kansers, in Frenheit setzetest. Es ist wahr, ganz Indostan bewunderte bebend, die erhabene That, man bewundert sie noch; aber nur so lange Du auf der Höhe stehst, und beglücken und verdammen kannst. Fällst Du, so heißt sie, schrecklicher Hochverrath, wo-

won die Geschichte kein Benspiel ausbehalten hat. Weh uns, weh Dir, weh Indostan, wenn ste der Verschnittne, dem Kanser, in diesem Gessichtspunkt zeigt, denn unter uns, die Kühnheit deiner That hat den Monarchen wohl erschüttert, aber wahrlich nicht ihr edler Bewegungs-Grund.

Diese Worte sielen stark in Giafars Seele, unwillig rief er: Uhmet, stündest Du nun hier, um Zeuge zu seyn, wie weit man mit der Tuzgend kommt, in wie fern man Herr seiner Handzlungen und seiner guten Absichten ist. Ist das menschliche Herz die Quelle des Bösen, was versmag ein Einzler? Sieh hier, die Folgen meiner edlen Bemühungen, ja das Glück und Heil diez ses großen Reichs, von einem Paar purpursarzbenen Wachteln abhängen, und dann rede mir von deiner moralischen Schöpfung und Harmonie.

Asuph. O was das belangt, das Wohl der Wölker hangt oft von noch kleinern und lächerlischern Dingen ab. Deine Tugend übrigens, ist ein sehr schönes Wort, womit Du nur, so lang Du bleibst, was Du bist, die Hossprache bereit chert hast.

Haß, Wuth und Stolz schwellten Giafars Herz. Er gieng hastig auf und ab, und sann auf Mittel, die Kabale seiner elenden Feinde zu sprengen, und da er es gefunden zu haben glaubste, wandte er sich zu Asuph, und sagte: "Laß sie nur kommen!"

Asuph. Die Klugheit sagt: Laß sie lieber nicht kommen. Edler Barmecide, selbst der Sieg. blendet nur hier. Für den Mächtigen hat nichts bösere Folgen, als wenn es einmal ruchbar wird, man habe es gewagt ihn anzugreisen. So lange Du die Gunst der Kayserin nicht hast, stehst Du nicht fest, und wenn Du auch mit ehernen Füssen; vor dem Monarchen einwurzeltest. Sie herrschte durch Hasan über Indostan, und wenn Du zum Heil Indostans vollenden willst, was Du so schön angefangen hast, so suche Astarte zu beherrschen, und Indostan liegt für immer, zu deinen Füssen.

Glafar. Wie kann ich bieß?

Muph. Fragt ein Mann, gebaut wie Du; voll Kraft Muth und Geist, einen unglücklichen Verschnittenen? Zeige Dich ihr, und ich stehe, Dir für den Eindruck, auf ihr allzu empfängliches Herz. Nur mache sie glauben, es würde ihr gez lingen,

lingen, Dich zu leiten. Das Uebrige sind Dinge, worüber ein Mann, in meiner Lage, bas Recht zu reben, verlohren hat.

Biafar. Melde mich ben ber Kanserin, um der Tugend willen, mag auch ein Barmecide, eine unbedeutende Regel verlegen.

Usuph. Bergieb! Je plößlicher und unerware teter deine Erscheinung senn wird, je größer wird die Wirkung davon seyn. Weiß ich doch, was die Weiber deines Harems von dir sagen.

5.

Giafar begab sich in Begleitung Usuphs zu Man wagte einen Mann, wie ibn, Astarte. nicht aufzuhalten, und er überraschte sie in einem Bostet ihres Gartens, in eben dem Augenblick, da sie von Hasans vertrauten Sclaven, die purpurnen Wachteln empfieng. Astarte stund betroffen, über die plogliche Gegenwart eines Mannes, den sie haßte, und den sie so wenig erwartete. Bald schien sie es aber noch mehr, von seiner Gestalt zu senn, und da ihre Schönheit, ihre blühende Jugend, ihre feurigen, geistreichen Augen, einen noch stärkern Eindruck auf Giafat

machten,

machten, so stund er in einer bezauberten Bewunderung, eine Weile vor ihr, mehr als Worte bazu biente, ben gegen ihn gefaßten Groll im Bergen der Ranserin zu bam= pfen. Er wußte hierauf durch das Gefühl belebt, das sie ihm einflößte, seinen Entschuldigun= gen über sein voriges Betragen, eine so feine und schmeichelhafte Wendung zu geben, seine angebliche Unterwerfung, die in seinem Herzen, schon an eine wirkliche gränzte, so schon darzustellen, daß Astarte sich wunderte, wie man ihr so schwar= ze Dinge, von einem so gefälligen, sanften und Niebenswerthen Manne hatte vorsagen können. Ihre Sinne verglichen ihn flüchtig, mit bem harten Hasan, und glaubten ben gleichem Vortheil noch einen Gewinn zu finden, auf den sie nicht gerechnet hatten. Ihr Gespräch ward bald vertraulich, und der Barmecide ergaß sich in ein efeuriges Lob ihrer Reiße, die er sehr fein als das liebliche Gewand ihrer Tugend bewunderte. Er durchflocht überdas seinen Lobgesang, mit vielen Aprischen Sprüngen einer furchtsamen, und boch Schwer zurückzuhaltenden Leidenschaft, die ben Beibern, und sollte sie auch der Glanz der Ma= jestät

jeståt umgeben, selten ohne Wirkung sind. Aftarte, ob ste gleich niemals von biefer schwarmeris schen Deutung ihrer Reihe gehört hatte, noch viel weniger sie ahndete, wüßte sich gleichwohl sehr schnell hineinzuschicken, und bas in sich zu sehen, was Giafar in ihr wollte entdeckt haben. Sie erwiederte ihm auf eine noch feinere 21rt, ein Gleiches und glaubte endlich, ihm bie Wirkung, die er auf sie gemacht, nicht besser zeigen zu tonmen, als daß sie ihm vertraute, was sie von ihm gehört, gedacht und gefürchtet habe. Gie hullte das Bittre dieser Offenherzigkeit, in ein liebliches Badjeln ein, und endigte damit, daß fie ihn gang leise vernehmen ließ, was sie nun von ihm hoffte. Den Barmeriden entzudte diese Aufrichtigkeit, er erkannte barin, eine edle, erhabene Seele, bie er geen zu ber Beherrscherin ber feinigen machen wurde, wenn es ihm erlaubt ware, so verwegen m benken. Dieses Geständniß bewog Ihre Mas jestat, ibm fogar ben Plan ju seinem Sturg, mit= sutheilen, ben welcher Gelegenheit, sie ihm mit vieler Anmuth zu verstehen gab, wie nothig ibm the Schut und wie unbedeutend ja gefährlich, die Snade des Kanseis sen. Rach biefer Aeugerung,

Ź

1 -1 (1 - 1)<sub>2</sub>

deutete sie nachläßig auf die purpurnen Wachteln, die in einem Käsicht, vor ihnen, auf einem Tischchen stunden.

Siafar betrachtete diese purpurnen Wachteln, mit vieler Aufmerksamkeit, und entdeckte endlich, mit vielem Erstaunen, es sep ein Betrug, und das schöne Gesieder, sey von einem sehr künstlischen Pinsel gemahlt. Da er der Kapserin seine gemachte Entdeckung mittheilte, erröthete sie zwar so, als sey ihr die List bewust, antwortete aber gleich, mit vieler Fassung:

Gleich viel Barmecide, gemahlte oder natürliche Wachteln, wir brauchen nur den Schein das von, der am Hofe alles entscheidet.

Giafar. (murrend) Gemahlte Wachteln sollten einen Barmeciden stürzen.

Astarte sagte kein Wort, sie sah wohl, der Barmecide sen, in Hofs = Verhältnissen, wie in der Liebe, ein Neuling, und keins von beyden war ihr zuwider. Endlich sagte sie kalt:

Da wir nun diesen Schein nicht mehr brauschen, so kannst Du die Wahrheit der Sache nus ten. Eine Wirkung mussen die Wachteln nun wohl thun, für oder wider Dich.

Giafat

F-437 SA

Giafar faßte den Sinn ihrer Worte schnell auf, und entwarf eben so schnell einen Plan, in seinem Geiste, der den Vizir und seinen Anhang gänzlich zerschmettern sollte. Hierauf bath er Astarte, die gemahlten Wachteln in demselben Augenblick, zum Kaiser zu schiefen, als er sich den demselben würde. Man sieht wohl, daß Giafar nicht so ganz Neuling in diesem Punkte war.

Die Kaiserin lächelte, und antworkete: "Du hast den Takt oder das seine Gefühl, das man am Hose haben muß. Wohl, braucht unser Bündniß ein Opser, so nimm es hin. Weiß ich doch, daß ich zu einem königlichen Prinzen rede."

Dieses Bündniß ward geschloßen, geheime Wünsche, sustene Flammen, weite Aussichten des Ehrgeißes, zogen es so fest zusammen, daß von diesem Augenblick, das Schicksal Indostans, für immer daran zu hängen schien.

Nach einem zärtlichen Abschied, den eine so reihende Kaiserin, dem berauschten Barmeriden erlaubte, begab er sich zu dem Monarchen, um seine Entwürse, auszuführen.

1 3 1.411.6.6

6

6. Sin

1 (S) I

Wiafar fand ben Kaiser in Gesellschaft seines Lieblings, der sich ben seiner Untunft demuthig entsernte, im Herzen überzeugt, es sen bas lette= mal, daß der Barmecide, die Macht hatte, ihn zu vertreiben. Giafar hielt dem Berschnittnen, sobald er den Rucken gewandt hatte, eine große Lobrede, und bezeugte seiner Majestat seine Berwunderung darüber, daß sie nach nicht darauf gedacht hatte, einem so fahigen und rechtschaffnen Manne, einen ihm wurdigen Posten gu verleihen. Der Monard war hoch erfreut; seinen Bizir für seinen Liebling so gut gestimmit zu sehen, und Giafar nutte ben Augenblick, den Berschnittnen unter einem Vorwand, augenblieflich als Satrape, in eine Granz = Provinz des Reichs zu schicken. Der Befehl wurde ausgefertigt, unterzeichnet, und der erstaunte Berschnittne mußte roifen, nachdem er sich auf des Kaisers Befehl, ben seinem cedlen Wohlthater bedankt hatte. ....

Empfehlung des Vizies Hasans, von Seiten der Kaiserin. Siafar nahm sie selbst in Empfang, stellte sie vor den Kaiser, im Namen seiner Gemahlin,

mahtin, empfahl ihm Hasan mit vieler Warme, und erinnerte ihn an sein kaiserliches Versprechen. Der Monarch weinte sur Freude, über Giafarselle Gemüthsart, umarmte ihn, und sagte entzückt: So werde ich die goldnen Eyer nun doch sehen, und der Vizir soll, weil Du es so willst, seine Schäße zurückhaben, und Ausseher meiner Vögel, werden. O Barmecide, welchen Schaß besitze ich.

Biafar nahm hierauf eine Wachtel aus dent Rasicht, streichelte sie, liebkoste sie, psis ihr vor, nehte endlich unverwerkt seine Finger, und suhr ihr damit über den Rücken. Der Monarch streute sich innigst über Giafars Gefälligkeit und Theilnahme. Auf einmal zeigte ihm Giafar das Innre seiner Hand, die das glänzende und wunderbare Gesieder abgerieden hatte, und mit der andern hielt er dem Monarchen den Vogel, in seinem kahlen, gemeinen Gesieder hin, das durch den hier und da zurückgebliedenen Firnis von Golb und Purpur, noch widriger ward.

Der Monarch erblaßte und bebte: Giafar, ist dies Zauberen?

Giafar.

1 m //

Biafar. Eine ganz natürliche — hier siehst Du den Firniß, (indem er seine pache Hand und die Wachtel hinhielt,) womit sich der Verwegene erkühnte, einen so edlen und gutmüthigen Monarschen zu blenden. Ich bedaure es, daß ich das Gute zurücknehmen muß, das ich für ihn gesproschen; aber konnt' ich dieses voraussehen? Beympropheten und dem Schwerdte der Gerechtigkeit! nie ist Hochverrath kühner gewesen, und war ich zur Harte, oder besser zu sagen, zur strengen Gerechtigkeit geneigt, ich würde sagen, der Mannscher ein solches Verbrechen gegen den Kaiser von Indostan begeht, ist des Todes schuldig!

Der Monarch glühte für Wuth. Er nahm den andern Vogel auch aus dem Käficht, überzeugte sich gänzlich von dem Betrug, ließ dann die Pögel sliegen, die mit lautem Ruf davon klatterten. Hierauf sagte er: "sie haben sein Urtheil gesprochen! schicke ihm einen Strick, den Lohn des Vetrugs!"

Giafar gieng ben Besehl dazu zu geben. Die Wachteln riesen ihm, von einem nahen Baum nach; eine kleine Wallung des Herzens wandelte ihn daben an; aber schnell flüsterte ihm die Staats-

Mann in Persien, ward auf Befehl des Khali"fen erdrosselt, weil er es zu gut mit seinen Unverschanen meinte, soll nun ein grausamer Bizir
verschont werden, der so viel Boses gethan hat,
"und den besten Monarchen mit gemahlten Wach"teln betrügen will, um mich zu stürzen? Da"für allein verdient er den Strick, weil er das
"Gute hindern will, das ich in Indostan gewirkt
"habe, und serner wirken werde."

7.

Der Barmecide hatte den Befehl zur Hinrichtung Hasans gegeben, und gieng nun vergnügt, mit seiner Staatsklugheit und Weisheit, nach seinem Pallast, auf dessen Treppe er unvermuthet den ernsten Ahmet antraf. Seine Gegenwart erschütterte ihn, alles was zwischen ihnen vorgefallen war, siel nebst seinen zezigen Handlungen, schwer auf sein Herz. Ahmet folgte ihm schweigend in ein Zimmer, und sagte ihm dann mit einem sehr seperlichen Tone:

Sängling des Glücks, bedenke daß die Milch, womit dich deine gefährliche Mutter nährt, aus vergifteten Brüsten fließt!

Giafat

Giafar bebte, und als sich Ahmet plötzlich ente fernte, eilte er ihm nach, um sich zu rechtfertigen, ihn zu überführen, mit welchem Eiser er an der moralischen Harmonie arbeite.

Ahmet war verschwunden, und er suchte nurt Asuph auf, der seine Düsternheit bald zu vertreit ben wußte.

In der Stadt und am Hofe raunte man sich insbessen in die Ohren: Ein Verschnittner Satrape ? Ein Vizir erdrosselt, weil er geschickt genug ist, Bögel zu verschönern! Was wird aus Indostan, unter dem tugendhaften Barmeciden werden ? Da man aber bald ersuhr, wie Siafar mit der Kaiserin stund, so trat auf einmal die Furcht vor ihm, an die Stelle des Enthusiasmus, den er vor kurzem eingestößt; ein Wechsel, wovon man an Höfen, täglich Verspiele sehen kann, und woran sich diesenigen, die ihn veranlassen, so gewöhnen, daß sie behdes als Mittel, zu einem Zweck benus zen, und nur zu ost schmeichelt ihrem Stolze die Kurcht, die sie erwecken mehr, als das Wohlges sallen der unverständigen Menge.

Die Worte Ahmets verhallten in den Ohrendes Barmeciden, das trugvolle Glück, wiegte ihn noch sanfter ein, und lispelte ihm zu: Ahmet sep ein mürrischer, neidischer Mensch, der ihn darum in seiner glänzenden Laufbahn zu stöhren suche, weil er misvergnügt sep, daß er sein Glück und seine Macht nicht mit ihm theilte, das gleichs wohl, da der Pobel eine so hohe Meinung von ihm habe, unmöglich sep, Auch müßte er, nach ihrer Abrede, die Probe allein und unabhängig bestehen, und er würde bald, den ernsten Moralissen, von dem Wahn seiner überspannten Meispung, über den Menschen, überzeugen können.

So gieng er nun auf seinem Wege ungestöhrt sort, glaubte in dem Geiste Ahmets, für das Glück Indostans zu arbeiten, und that nichts anders, als dem Drang seiner Leidenschaften zu folgen, die seine Schmeichler nach Gebühr vers götterten.

Die Kaiserin, die endlich den Lohn des überlieserten Opsers ernoten wollte, ließ ihn in ihre Gärten bitten.- Kunst und Ueppigkeit hatten in denselben alles zusammengetragen, was das reiche

5

Indostan vermag, und es so geordnet, daß die Sinne, ben bem Eintritt, in ein Meer von Genuß, versanken. Da aber Askarte wollte, daß der Varmecide von diesen wollustigen Gegenständen nur gereißt werden follte, ohne daran hangen zu bleiben, so hatte sie dafür gesorgt, daß geistige Empfindungen, die gröbern in dem Augenblick der hochsten Spannung unterdrücken mußten. Dies ses sah sie zugleich als ein Mittel an, sein Berg mit seinen Sinnen zu fesseln. Strebte er, einer schlanken, wollustig sich windenden Houri, den Schleier zu entreissen, so verschwand sie in einer Rosen = Laube, die eine weibliche Bildsaule umschattete, welche dem rohsten Erdensohn, feine Gefühle eingeflößt hatte. Dann lockten ihn Gefluster und Gelächter scherzender Mabchen, nach einem andern Gebusche, schon sah er sie, in Gruppen sich schlingen und bewegen - sich kussen — er drang nach ihnen — hinter ihm ertonte eine Musik, die durch den Eindruck auf? seine Geele, seinen Fuß, an den Boden fesselte, und so sehr auch seine grobern Sinne, sie mit sich fortreissen wollten, so vermogten sie doch nichts über diesen Zauber. Die feinsten Wohlgeruche

erfüllten die Luft. - Die Musik verlohr sich in eine sanfte Stiffe, nur von dem Gerausche fleiner Basserfalle unterbrochen. Auf einmal horte er einen Gesang, aus einem nahen Bostet, ber ihn bis zur seeligsten Auflosung entzückte, - et eilte nach dem Bostet, und fand Aftarte, von ihren reigenden Sclavinnen umgeben. Ben seis ner Erscheinung verschwanden sie. Astarte lag auf einem Ruhebette, und die feinste Wollust Schien ihre Stellung geordnet zu haben. Gin leichtes Gewand schwebte um ihren reißenden Körper, wie die Westwinde um die Glieder der babenben Nymphe. Eine angenehme, rosenfar-Bene Dammerung erfüllte plotslich das Bostet --fie ward durch eine gemahlte Wolke von Resseltuch bewirkt, welche die Vertrauten Affartes, durch einen Jug aufrollten, und die das ganze Boffet umschloß. Giafar war seinem Gluck nah, war nah, durch einen Frevel, ein Bundniß zur funftigen Herrschaft, über Indostan, zu befestigen, als ihn auf einmal Ahmets fürchterliche Stimme, ans dem sugen Wahn aufschreckte, und durch feine Seele fauste.

Der rosenfarbene Mebel zerstoß, und Ahmet, sührte den Kaiser, der einen Dolch in der Hand hielt, mit diesen Worten, in das Bostet: Sieh, so lohnt der Barmecide dein Vertrauen!

Die Kaiserin that, was einer auf diese Art überfallnen Dame zukommt, sie sank in Ohnmacht, und der wüthende Monarch, stieß ihr den Dolch, in die entblößte, milchweisse Brust.
Das Blut spriste über Giafar, er faßte sich zusammen, dachte an sein eignes Selbst, sah grimmig auf Ahmet, und warf sich durch das nächste
Gebüsch, auf die Flucht.

Raum hatte er sich aus den kaiserlichen Gartene gerettet, als er seinen Oberverschnittnen, unweit des Haupt Thors des Palasts antraf, der ihm ein Pferd zuführte, und ihn folgendergestalt antedete:

"Barmecide, ich weiß was Dir begegnet ist, "und seh' es leider an dem Blut, womit Du be-"ssecht kist. Alles dieses ist das Werk des wei-"sen Ahmets. Er hatte deine Zusammenkunft "mit der Kaiserin ausgespäht, den Monarchen "davon unterrichtet, und ihn selbst nach den Gär-"ten seiner Semahlin geführt. Auch hat er den Biziv

Bigir Basan errettet, in bem Augenblicke ba man ihn erdrosseln wollte. Du siehst hieraus, wie weit seine Freundschaft fur Dich geht. Ues brigens ist feine andre Rettung für Dich, als bie Flucht, und dazu soll Dir bieses windschnelle pferd behülflich seyn Ich thue hierben nicht mehr für Dich, als ich für viele beiner Boraganger, langst gethan habe. Die Beranderung mim Staat macht mir Vergnügen, und ich liebe siden Wechsel des Glucks. Ich verstehe die Kunst, ben Leidenschaften der Großen so lange gut schmeis ocheln, bis sie klein werden. Gewöhnlich brauch' wich nicht viele Zeit bazu, und es ift ein Spiel, abas einem Berschnittnen nur einen tleinen Erpfat, für einen so großen Verlust gewährt. Gile, sich gehe nun unsern vorigen Beren zum zwerstenmal zu empfangen. Gruße die Tugend Barmecide, wenn Du sie ja erhaschest, und erzählwihr, was für Wunder die beine in Indostan "gethan hat!"

Die Wuth über die Entdeckung des Verraths Uhmets hatte Giafars Sinne so betäudt, daß er die Bedeutung der letzten Worte Usuphs nicht fassen konnte voer wollte; er warf sich auf den flüchtigen Higen Springer, und eilte davon. Als er in die Hauptstraße kam, ertonte ein surchtbares Geschren: "Der Barmecide! der Barmecide! er will ent» "sliehen! er der unste Hoffnung täuschte! der uns "noch unglücklicher machte, als Hasan! Da flieht "er, besteckt mit dem Blut unster Kaiserin! belgenden mit den Thränen und Flüchen der Unglück"den mit den Thränen und Flüchen der Unglück"lichen und Verfolgten! Laßt uns sie rächen, und

Der Barmecide bebte — das Geschren und Derzudrängen der Menge machten den flüchtigen Springer ftugen. Giafar trieb ihn an, mit Bitternden Knicen und Fersen - er baumte, sprang vorwarts, und warf den Bebenden zu Das Volk fiel über Giafarn her, riß ihm sein Geschmeide, seine Prachtkleider ab, bedeckte ihn mit Lumpen der Bettler, die sich um ihn versammelt hatten, und ein großes Jubelge= Schrep, über seinen Fall, anstimmten. Sie theils ten sich in die von ihnen zerrißnen Fetzen seines Gewandes, und tanzten wild um ihn herum. Sasan ritt mit seinem Gefolg die Strafe herauf, ein Theil des Bolks gog sich ihm, unter Giegsgeschren entgegen, führte ihn zu Giafar, und schrie

Schrie mit rasender Wuth: "Hasan, wir rachen Dich an deinem und unserm Feinde! Du sollst sehen, wie wir ihn zersteischen wollen!" Mein sey eure Nache, rief Hasan, sprengte gegen Giasfar, und zog sein Schwerd, ihm das blasse Haupt vom zitternden Numpse zu trennen. Uhmet erzichien, und der wüthende Hause sloß aus einanzder. Er rief dem Vizir zu: "greise der Nache nicht vor, er wird ihr nicht entsliehen!" Sobald Hasan Ihmets Stimme vernahm, drückte er geshorsam sein Schwerd in die Scheide, beugte sich demüthig gegen ihn, sah mit Verachtung auf Viafarn und rief in einem näselnden Tone: "Ein Barmecide! He! Ein Barmecide."

Der Pobel naselte das Wort nach, und geleistete den halbtodten Giafar, unter Spott und Hohn aus der Stadt, und stieß ihn über die Gränzen derselben.

So hatte nun Giafar in Bettlerslumpen, und unter dem muthwilligen Gelpötte des Pobels, die Hauptstadt Indostans verlassen; lange eilte er

Di.

Keuchend fort, bis er endlich ermüdet niedersank. So wie er sich nur einen Augenblick gesammelt

hatte,

Batte, schoß alles, was mit ihm vorgegangen war, wie glühendes Fener und Scorpionen, in seinen Busen und in sein Gehirn. Er sah die reißende, wollustathmende Raiserin, vor sich liegen, ben Dolch ihres Gemahls in dem Busen wühlen, den er einen Augenblick vorher, in warmer Fulle des Lebens; unter seinen heissen Lippen schwellen und sich gegen ihn bewegen fühlte. Da seine Fantafie sich nun an diese emporende und wollustige Bors stellung hielt, so glitschte sein Gewissen über ben Anlaß zu dieser tragischen Entwicklung, selbst über seine Schuld weg, und er sieng bald an seinem Schmerz badurch Luft zu machen, daß er den weisen Ahmet, mit den wildesten Tonen bes Hasses, und des Gefühls der Rache verwünschte.

"Nur er ift es," fuhr er fort, "der mir aus "Neid und Mißgunst, diesen unmenschlichen 4 Streich gespielt hat, der ihn solange aufsparte, bum sich endlich auf bas grausamste an mir zu harachen. Mich zu verhöhnen, führte er mich nach Indostan, mich um so empfindlicher, um se stiefer zu sturzen, stellte er mich auf eine Höhe, is welcher ich wurdig war, die ich ohne seine Bosheit sund Kabake; durch meinen Berstand, durch bas

Große

Brofe und Edle meiner Entwurfe und Thaten, behauptet hatte. War es meine Schuld, wenn mich Verhaltnisse mit den Menschen, und ihre 5, Schlechtigkeit, zwangen, zu ihrem Besten, Mittel nau befolgen, die ich von Herzen verabscheue. Bahrlich seine Meinung über den Menschen, schien mir nie mehr Hirngespinnst, als jest, und " nie war es mir flarer, als jest, daß fich der Scho. pfer in seinem Zweck, mit uns, betrogen hat, wenn er ja einen mit uns hatte. Wenn biefer 30 Zweck, reine Tugend, reine Religion, mensche "liche Regierungsform, und moralisches Einverpftåndniß unsers Daseyns, mit dem in unfre Her-Jen gelegten Gefühl ist, so sucht man wenig= stens umsonst eine Spur bavon, auf diesem verworrnen Erdboden. Die Menschen sind keines derselben fähig, und entfernen sich in dem Mu= "genblick, um so weiter davon, je naher wir sie sihnen zu bringen streben. Aber iver ist er, der Beheimnisvolle, der Mann, dem alles gehorcht, ber Wolfer mit einem Wink leitet, und ben Pobel, im wildesten Aufruhr fesselt? der den 3) Urm eines nach meinem Blut durstenden Feinbes, erstarren macht? ber meine Seele, mit ci-

- 150 Ma

nem Blick außer Faßung bringt? Er ein Weiser,

der mich stürzt, damit ein wilder Tieger über In
dostan herrsche? der mir das einzige Gut, das

ich je auf der Erde erkannte, in dem glücklich
sten Augenblick meines Lebens so schrecklich ent
viß! Nur ein fühlloses Ungeheuer konnte die

"Hand eines so erbärmlichen Monarchen, zum

Mord gegen das schönste Weib der Welt bewass
nen, und durch einen abscheulichen Streich mein

Glück, und alle das Gute vernichten, das aus 
unserer Verbindung entspringen sollte. O daß

ich ihn in meinem gerechten Grimm, ergreisen

stönnte, um mich an ihm zu rächen! "

Hier fuhr wie eine schnell auflodernde Flamme, das Gespräch mit Uhmet, und die daraus entssolssene Verbindung, durch seine Seele. Seine letzte warnende Worte, über den Trug des Glücks, seine Rettung von der Wuth des Pobels und Hasans, drangen mit Dolchstichen, durch sein Herz. Er blickte einen Augenblick hell über seine Thaten, und ihren Vewegungsgrund — verglich sie mit seinem Vorhaben — seine Thränen rollten in seinen Vart; aber die starren, schmutzigen Lumpen, die er um sich sühlte, verdrangen alle andern Empfin-

Empfindungen. Er rafte sich auf, und faßte den Entschluß, durch Abwege, über entlegene Seebirge, unbesuchte Einoden, nach Hause zu schleischen, und sich an Ahmet zu rächen, wo er ihn ers greisen würde.

10.

Lange irrte Giafar in der Wildniß herum. Seine Zunge erstarrte von glühendem Durst, und nirgends entdeckte er Wasser, ihn zu löschen. Unter dieser Marter eilte er immer fort. Plöhlich entdeckte er ein blühendes, angebaut zuch vor sich, aus dessen erfrischendem Grüne, sich einige Gebäude empor huben. Das Feuer seines Blutz, machte ihn seinen äußern Zustand, und die Schaam darüber, vergessen; er warf sich schnell, in eine dichte Allee, die zu diesen Gebäuden führte. Als er ihnen näher kam, entdeckte er eine schöne und einfache Moschee, über deren Eingang folgende Worte, in eine Marmor Platte gegraben waren:

"Stiftung des Barmeciden Malek! kehre ein, wenn Du reines Herzens bist!"

Der Name seines Hauses, den er sonst mit so vielem Selbstgefühl, hörte und las, drang wie ein peinigender Vorwurf, durch sein Gewissen.

I 2 "O ich

- 111 Vi

Dich fühle mein Herz nicht rein, seufzte er, und wandte sich beschämt, von der Schwelle der Moschee, nach dem andern Gebäude, über dessen Eingang er folgende Worte las:

"Rehre hier ein, müder Pilger, ruhe aus "und laß Dich erquicken. Der Barmecide Malek, "der seine Wallfahrt vollendet hat, ladet Dich ein. "Wohl dem, der nach guten Thaten ruht."

"Ach," seufzte Giafar, "sahest Du beinen "Enkel hier, in Bettlers = Lumpen, sterbend "durch Durst, verfolgt von Menschen, und so be= "schämt, daß er nicht, an der Thüre der Kara= "vansarie zu klopfen wagt, die dem ganzen Men= "schen = Geschlecht sich öffnet! Hättest Du die "Menschen gekannt, mein edler Ahnherr, Du "würdest eher deine Schäße in's Meer geworfen "haben, als sie zum Besten, eines so betrügeri= "schen Geschlechts zu weihen."

Raum hatte er diese Worte ausgesprochen, als sich die Thur öffnete. Ein Greis trat heraus, und reichte ihm, mit freundlichem Willsommen die Hand, führte ihn ein, übergab ihn den Sclaven, die ihn in's Bad brachten, wuschen, salbten, beräucherten, und ihm dann reine Kleider anlege

ten. Der Greis empsieng ihn, und führte ihn, in einen großen Saal, worinnen sich Personen versschiednen Standes und Alters, um mit Speisen bessehte Tafeln gelagert hatten. Der Greis stellte ihn der Gesellschaft, mit diesen Worten vor:

"Gaste des Varmeciden Maleks, des Wohl-"thäters der Menschen, grüßt in diesem Manne, "seinen Enkel Giafar!"

Die Gaste stunden von ihrem Lager auf, legten ihre Hande über die Brust, und grüßten ihn mit diesen Worten: "Willkommen, Barmecide Giaspfar, mögtest Du deinen Vätern gleichen!"

Giafar stund beschämt und erstaunt da. Der Greis sagte ihm: "Wundere Dich nicht, daß wir "Dich kennen. Ein Barmecide braucht sich da, "wo seine Uhnen einst gewandelt haben, nicht zu "nennen. Ihre Gesichtsbildung, wie ihre Tha"ten, unterscheiden sie von den übrigen Menschen,
"und ist unveränderlich fest!"

Giafar sieng sich nun an wieder zu fühlen, sein Blut wollte rascher sließen, er griff nach einer Schüssel — und in demselben Augenblick hörte er den Wachtel = Schlag. Er wandte sich nach dem Orte, woher er kam, und sah die zwen ihm

Bes

bekannte Wachteln, auf dem offnen Fenster sitzen, die ohne Aushdren, ihren gewöhnlichen Ruf, ansschlugen. Der Bissen, den Giafar genommen, wollte nicht die Rehle hinunter, er erblaßte, schlug endlich beschämt die Augen auf, und sah um sich, wie ein Mensch, den plößlich ein Zeuge einer bössen That, überrascht, und der sich nun ängstlich überzeugen will, ob die Anwesenden den Schlag seines Gewissens, auf seiner Stirne gelesen haben; aber da er Ahmet, an einer Tafel, gegen sich über gelagert sah, der ihm gerade in die Augen sah, erstarrte er, als zerschnitte die Sichel des Todes, die Sehnen seines Lebens.

Ahmet erhub sich, nahle ihm mit dem Blick, der ihn, so oft zermalmt hatte, und sagte: "Bar=
"Mecide, genieße der Frucht der Tugend deiner
"Ahnen, und fühle in den Mauern, die sie den
"Pilgern des Lebens gebau't-haben, daß Wohl=
"thaten noch in späten Zeiten, unsern Nachkom=
"men nüßen."

Er entfernte sich, Giafar wollte ihm nachfolsgen; aber sein ernster und strafender Blick, fesselte ihn auf seinen Siß. Alle Anwesenden sahen mit ängstlicher Verwundrung auf Giafarn, nur der Greis

Greis sprach freundlich zu ihm, gab ihm einen Sclaven und Gold, und sagte ihm: "Barmecide, weile nach Bagdad, und suche den weisen Ahmet, wzu versühnen. An der Schwelle der Karavanses wie wirst Du zwen Kameele sinden — denke beiner Ahnen und strebe die Gunst des weisen Wannes durch würdige Thaten, wieder zu geswinnen!"

"Des weisen Mannes" seufzte Giafar, als er das Kameel bestieg! "Ach, seine Weisheit kostet mich viel!"

## II.

Giafar kam zu Bagdad an, und ritt nach dem Markte, der mit einer so großen Menge Mensschen angefüllt war, daß er kaum mit seinem Kasmeel hindurch konnte. Als er ben einer Karavansserie halten wollte, machte ihn ein starkes Geschren streitender Partheien ausmerksam. Er nahte, und das Volk trat ehrfurchtsvoll aus einander. Kaum sahihn einer der Streitenden, so schrie er: "Meine "Brüder, der himmel schickt uns einen Barmes "ciden, einen Mann aus dem Stamme der Gesprechten; laßt ihn den Streit, der uns entzwent, ventscheiden." Das Volk antwortete: "Ja,

"Ja, nur ein Barmecide kann diesen verworrnen "Handel schlichten."

Sinfar erstaunte, sich abermals erkannt zu sehen, fand es aber nun, nach der Rede des Greisses, natürlicher. Das Volk umfloß ihn, schien sich an seinem Blick zu weiden, und begierig auf die Entscheidung einer Sache zu warten, an welcher es, so heißen Antheil nahm.

Biafar Bin ich boch nicht Euer Richter, und habe kein Recht dazu, Eure Streitigkeiten zu schlichten, wendet Euch an den, den Euch der Khalife, zum Richter gesetzt hat!

Die Streitenden. Der Himmel hat Dich gessandt! Wir lassen alles auf deinen Ausspruch anskommen, und vergleichen uns darnach.

Man trug ihm den Handel vor, er überdachte, und sprach. Das Volk frohlockte, bewunderte seine Weisheit und seinen Scharssinn. Der Lerm hatte den Statthalter herbengezogen, der, als er die Ursache des Zwists und die Entscheidung des Varmeciden vernahm, vom Pferde stieg, ihn ehrsfürchtsvoll grüßte, und ihn bat, sein Haus, mit seiner Gegenwart zu beglücken. Das Volk schrie:

"Sieb uns den Barmeciden zum Ober = Kadi,

bie Barmeciden sind strenge Diener der Gerechtigkeit, und unbestechliche Nichter! "Der Statthalter setzte Giafar, in diese Bürde ein, und er
sprach mit so vieler Beisheit und Menschlichkeit,
Recht, daß seine Entscheidungen selbst denen gesielen, die dadurch ihre Sache verlohren. Einer
der einen wichtigen Proces verlohren, trat mit
den Borten zurück: "Gerecht wie ein Barmecide!
"Beise wie Uhmet!" Giafar erröthete ein wenig, als er dieses hörte, und hatte er vorher vergessen, sich nach Uhmet zu erkundigen, so reizte
ihn dieses nun noch weniger dazu.

In Bagdad wohnte zu der Zeit, ein am Hofe des Khalifen, sehr angesehener Mann, Namens Hagul. Dieser suchte für allen, durch Gefälligkeiten und seine Schmeichelenen, die Sunst des Kadis zu gewinnen. Hielt er Gezricht, so stund er unweit seines Sitzes, und bezwinderte seine Weisheit in stillem, doch sehr resdendem Entzücken. Bald brachte er es auch dashin, daß Giafar keinen Ausspruch that, ohne auf ihn zu blicken, und die Wirkung davon, in seinen Augen zu suchen. Da Hagul dieses merkte, so bat er demüthig, um die Erlaubniß, seine

Söhne,

Sohne, zu seinen Gerichtsstützungen mitbringen zu dürfen, die für sie, eine Schule der Weisheit, Gerechtigkeit und Sittenlehre, senn würden. Der Kadi bewilligte es gefällig, und sagte heimlich in seinem Herzen: "Möchte doch Ahmet-Zeuge senn, was Siasar in Vagdad wirkt!"

Hagul versuchte nun durch kleine Geschenke, die Gute des Ober = Kadis zu belohnen. sieng damit an, daß er ihm so unbedeutende Dinge schickte, die nicht den geringsten Verdacht, von Absicht erwecken konnten; als Früchte aus seinem Garten, Wild von seiner Jagd, wodurch er aber eben das, was er suchte, erhielt, den gerechten Richter, nach und nach, an die An= nahme, von Geschenken, zu gewöhnen. Daben Lugerte er immer mehr Entzücken, über die Beisheit und Uneigennützigkeit Giafars, und Giafar gefiel sich immer mehr, in dem Lobe Haguls. Den kleinen Geschenken folgten bald wichtigere, die Giafar nahm, weil er es für einen Mangel an guter Lebensart hielt, einen so höflichen, an dem Hofe des Rhalifen so beliebten Mann, wegen einer Kleinigkeit zu beleidigen.

Als Giafar ben ihm zum Besuche war, zeigte er ihm Schnüre auserlesener Perlen, und sprach davon mit einer Gleichgultigkeit, daß ber Barmecide ben sich bachte, es sen Schade, daß ein Mann, einen so kostbaren Schat besäße, ben er so schlecht zu achten wüßte. Wie er nach Hause fam, und sein Schwerdt ablegte, erstaunte er, daß er statt des seinigen, ein mit reichen Steis nen besetztes, in seiner Hand sah, und noch mehr, da er statt seines Turbans, einen mit jenen kost= baren Perlen umschlungnen, von dem Haupte nahm. Er erinnerte sich, daß er ben Hagul, sein Schwerdt abgelegt hatte, auch daß er einen Mugenblick, seinen Turban abgenommen, um sein Haupt zu kuhlen. Die benden Stucke glanzten ihm so sehr in die Augen, daß der aufwallende Born, den er ben der Entdeckung fühlte, nur in einen kleinen Unwillen übergieng... Doch ließ er auf der Stelle Hagul rufen, nahm sich vor ihn recht hart zu behandeln, bendes ihm zurückzugeben, und für immer, mit ihm zu brechen. Hagul erschien, mit seiner gewöhnlichen Freundlichkeit, und als ihm Giafar, mit Heftigkeit sein Betragen vorhielt, antwortete er:

"Ich sehe, edler Barmecide, Du bist des ar"men-Haguls müde, und suchst. nur eine Gele"genheit, meiner los zu werden. Ich kenne weder dieses Schwerdt noch diesen Turban, und "wären sie mein gewesen, so würde ich es lieber "sehen, daß dieser Turban dein weises Haupt "ziere, als das meine — so wie jenes Schwerdt "mit mehrerm Necht an der Hüste des gerechten "Richters dräut. Ich bitte Dich, laß mich deine "Gunst, nicht durch ein Misverständniß verlich"ren, das ich nicht zu erklären weiß. Nur der "Khalife kann solche Geschenke machen!"

Hierauf entfernte sich Hagul demuthig, und Giafar hielt sich, weil es ihm so gestel, an den Gedanken: es sen möglich, daß der Khalife, von seiner strengen Gerechtigkeit und Weisheit unterrichtet, ihm durch Hagul, dieses Geschenk gemacht habe, weil er ihm aus Haß gegen das Andenken seines Vaters, keine öffentliche Gunst erzeigen wollte.

## 12.

Der Barmecide saß zu Gericht, und Hagul trat mit einer Klage vor ihn, gegen den Greis Harmodas, den Abkömmling der ehemaligen Herrscher schalifen in Schutz genommen, und mit großen Butern beschenkt hatte, damit er seines Ursprungs würdig leben könnte.

Die Klage lautete:

Dieß zu beweisen führte Hagul zwen Zeugen hers vor, die ihn nach ihrer Aussage, in einem dicken Walde, unweit Bagdad, diese Abgötteren hatten treiben sehen. Und er forderte vermöge des Gessehes, des jeht lebenden, großen und gerechten Khalisen, als Ankläger, das ganze Vermögen des Beklagten. Ueber dies, sehte er hinzu, spricht eben dieses weise Geseh, jedem das Leben ab, den man ben dem Feuerdienst ergreift. Gott will es! der Prophet will es!

Das Volk schrie: Gott will es! der Prophet will es.

Giafar erschrack heftig, über diese Anklage, von einem Manne, mit dem er in einer solchen Versbindung stund, und sein Herz oder sein Gewissen lispelte ihm zu, es sen nicht richtig damit. Er erbebte, als die Zeugen, ihre Aussagen beschwusen. Da er ansieng seine Zweisel, über den Vorsen.

fall zu eröffnen, griff Hagul wie aus Zerstreuung, aber mit sehr redender Gebehrde an seinen Tursban und sein Schwerdt. Das Volk schrie: "Abgötteren! vollziehe das Geset! er ist ein Sprer, und Zeugen haben-geschivoren!" Siafar zitterte; aber er mußte nun dem Necht seinen Lauf lassen.

Der Beklagte ein bebender Greis, von seinen.
zwen blühenden, hoffnungsvollen Söhnen unters
stüßt, wankte vor Giafars Stuhl. Man theilte
ihm die Anklage mit, und er antwortete in dem
Tone eines Mannes, der schon einer andern
Welt zugehört, der es verschmäht, am Nande
des Grabes, über Angelegenheiten der Erde zu
reden.

Sarmodas. Giafar, Du stammst aus königstichem Blute, wie ich! Deine Vorsahren verlohsten den Thron Persiens, die meinen die Herrsschaft über den arabischen Jrak. Du und ich, Deine und meine Verwandten, teben durch die Gnade der Sieger über unsre Väter! Noch mehrt, Du bist ein Varmecide, und wirst diesen großen Namen, durch keinen ungerechten und übereilten Ausspruch entehren. Nie hat sich einer deines

Geschlechts, eines solchen Verbrechens schuldig In mir siehst Du einen abgelebten gemacht. Greis, der nur dann wieder leben wird, wenn er diese Hulle abgeworfen hat, darum kann ich Dir nur danken, wenn Du mich schneller, als der langsame Tod, nach dem Ort beforderst, nach dem ich mich sehne; aber ich bin es diesen meinen bluhenden Sohnen schuldig, deine Gerechtigkeit auf zufordern. Es wurde ein leichtes senn, Dir zu beweisen, daß es meine, von dem Khalifen geschenkte Guter sind, die diese Anklage gegen mich hervorbrachten. Auch könnt' ich anführen, es sen unmöglich, daß ich, ein Abkömmling der Beherrscher des arabischen Iraks, welche die 216= götteren mit dem Schwerdte verfolgt haben, mich einer solchen Thorheit schuldig machen sollte. Doch warum soll ich deiner Weisheit vorgreifen? Nur dieses betheure ich, ben Gott und dem Propheten, daß ich seit zehen Jahren, wegen Entkräftung des Alters, keinen andern Schritt aus meinem stillen Hause gethan habe, als vor deinen Richterstuhl. Huch dachte ich nie mehr vor einem weltlichen Richter zu erscheinen. — Sieh mich an, erwäge und richte! Meine Wangen, die keine Handlung mei=

meines Lebens beschämt haben, sollen es nun nicht, durch unwürdiges Bitten werden. Verdammst Du mich, so mögen diese Jünglinge, die einzigen Iweige großer Männer, durch Muth und Weisscheit zu erwerben suchen, was ihnen deine Ungerechtigkeit raubt, und gelingt ihnen auch dieses nicht, so werden sie sich nach dem Verspiel deines edlen Vaters, ihrem Schicksal ohne Murren unterwersen, das, wenn es auch den Tugendhaften gänzlich niederwirft, ihm doch die Kraft nicht nehmen kann, sich über es selbst zu erheben.

Diese letzten Worte besonders, gruben sich mit flammendem Griffel, in Giafars Herz; aber das Volk, das den Greis Harmodas wegen seiner Reichthümer haßte, murrte, die Zeugen, die noch= mals und zwar beym Leben des Khalifen schwuren, besonders die wiederhohlten Gebehrden und Be= wegungen Haguls, betäubten ihn. Er sprach mit bebender Stimme, als spräche er sein eignes Todes= Urtheil:

"Das Gesetz des Khalifen verdammt Dich; wdie Barmeciden sind darum gerecht, weil sie "das Gesetz erfüllen und ihm gehorchen. Die "Wahr"Bahrheit besteht aus der Zeugen Mund. Ich "kann nur bein Schicksal beweinen."

Das Volk schrie: O bes gerechten Richters! Beweine das Deinige!" rief der Greis; führt mich zum Tode, und meinen Ankläger in meine Wohnung!" Er lehnte sich auf seine Sohne.

Eben wollten ihn die Gerichtsdiener seinen Sohnen entreissen, und schon wandte sich Hagul mit seinem Gefolge, nach Harmodas Wohnung, als der Statthalter mit Ahmet, durch die Menge drang.

Ahmet rief mit einem schrecklichen Tone: "Moch ist das Gericht nicht geschlossen, ihr "Männer von Bagdad! Steige herunter von "deinem Siß, Barmecide, und laß einen unbe-"stochnen Richter deine Stelle einnehmen. Stehe "indessen zu meinen Füßen, und schwiße Todes-"Angst, unter deinem reichen Turban."

Giafar senkte seine Augen zur Erde, um den Blick bes Strengen zu vermeiden.

Hierauf ließ Ahmet einen der Zeugen entferennen, und forderte den andern auf:

Sage, wahrhafter Zeuge, in was für einem Walde, hast Du den Greis Harmodas, den Feuerdienst begehen sehen?

1. Jeuge. In einem Cichen = Wald.

Abend, Mitternacht oder Morgen?

1. Jeuge. Gegen Abend.

Ahmet. Wie weit von Bagond?

1. Jeuge. Eine Parasange mag es senn.

Ahmet. Entferne Dich.

Der zweite Zeuge trat vor.

Ahmet. Sage, wahrhafter Zeuge, in was für einem Walde, hast Du den Greis Harmodas, den Feuerdienst begehen sehen?

2. Teuge. In einem Fichten = Wald.

Albmet. Merkt dieß, ihr Manner von Bags dad! — In welcher Gegend? Gegen Mittag, Albend, Mitternacht oder Morgen?

2. Jeuge. Gegen Morgen.

Ahmet. O des wahrhaften Zeugen! — Wie weit von Bagdad?

2. Teuge. Drep Parasangen, wenigstens.

26met.

Ahmet. O der wahrhaften Zeugen, und des gerechten, weisen Richters! — Manner von Bagdad, schämt Euch eures Frohlockens, über den Tod eines Unschuldigen, den ihm ein bestothener Richter zuerkannt hat. Was vernehmt ihr nun aus der widersprechenden Aussage dieser falschen Zeugen? Seht ihr nicht, daß es von Hagul erkäufte Sclaven, aus nordlichen Ländern sind, die nicht einmal die Gegend eurer Stabt kennen? Ihr alle wißt, daß zwen Tagrelsen von Bagdad, kein Wald zu finden ist; ihr alle wißt, daß weder Fichten = noch Eichenwalder, in euren Begenden sind, und gleichwohl haben sie den edlen Harmodas, der eine in einem Eichen =, der andre in einem Fichtenwald, und zwar ganz nab von hier, den Feuerdienst begesten sehen? Fals sche Zeugen, schon liegt das Schwerdt der Ges rechtigfeit auf eurem Nacken!

Die Zeugen sielen nieder, bekännten: Hagul habe sie zu dieser Aussage erkauft, und baten sür ihr Leben.

Das Volk rief: O des weisen Ahmets! o des weisen Ahmets!

2 Ahmet.

Abmet. Statthalter, richte die Schuldigen, die falschen Zeugen, den bestochenen Richter, und den der ihn dazu machte. Dieser Turban und dieses Schwerdt sind Haguls, und sprechen des unwürdigen Barmeciden Urtheil. Er verschwand.

Stattbalter. Dank sen es dem weisen Uhmet, der diese schreckliche That verhindert hat, womit Du, nachdem ich Dich, aus Vertrauen auf deisnen Namen und deine Tugend, zum Nichter gesseht habe, diese Stadt bestecken wolltest. Du hast den Tod verdient, den der edle Harmodas keiden sollte; doch Asien soll nicht sagen, Bagdad habe das Blut eines Barmeciden vergossen. Deine Ahnen haben auch uns Gutes gethan, so entweiche, ihr unwärdiger Enkel, mit Schande belastet, von unserm Boden. Du, Hagul, verslasse unser Stadt, vor Untergang der Sonne, Du bist ein gefährlicher Bürger. Die falschen Zeugen richte das Gesetz!

Das Volk jauchzte, brang sich zu dem Greise, und liebkoste den, welchen es einen Augenblick vorher, mit größer Freude verurtheilen hörte.

Der Statthalter gab Hagul, ganz gegen unste Gebräuche, den Turban und das Schwerd zu= ruck.

Giafarn ließ er einen Beutel reichen, und rúct. das Volk stieß ihn unter Vorwürfen, aus dem Thor Bagdads. Die Thranen liefen über seine Wangen, die Schaam druckte seine Augen zu Boden, und sein Berg zersprang, unter ber Laft der verdienten Vorwürfe.

13.

Raum war Giafar in einiger Entfernung von Bagdad, so vertrockneten seine Thranen, so verschwand seine Schaam. Der Zorn gegen Ahmet erwachte, und erfüllte sein Berg so gewaltig, daß er all jein Unrecht vergaß, und sich abermals nur an das hamische Betragen, das raftlose Berfols gen, dieses ihm unbegreiflichen Menschen hielt. Nur ihn sah er, als die Quelle seines Unglucks an, und betrachtete ihn, wie ein Ungeheuer, das unabläßig über ihm herschwebte, den Augenblick ablauernd, wo er eine Tucke seiner Bosheit, an ihm ausüben mochte. Sein Gespräch, sah er als eine Falle, ein Gewebe der Bosheit an, um ihn in ein endloses Gewühl, von Schande und Ungemach zu verwickeln. Ja er glaubte in seinem Betragen nichts anders als einen Plan du entdecken, wodurch er ihn zwingen wollte, ein

----

Spstem anzuerkennen, dessen Jrrthum, er durch sein Betragen allein sattsam bewiesen. Seine Eigenliebe, brachte ihn selbst völlig aus dem Spiel, und er rief mit Unmuth:

Mohin ich trete, legt er mir eine neue Falle — verwirrt meinen Verstand, unterzwirst sich mein Herz, und dies mit einer Macht, daß ich ben seiner Erscheinung selbst der Rache pvergesse, die ich, so bald er ferne ist, in meis nem Busen kochen sühle. Er der Geheimnisswolle ist es, der alles anzettelt, meine Entzwürfe vereitelt, und meine guten Absichten, instangecheusliche umändert!

Da er nun auf diesem Seitenwege, don der Wetrachtung seines innern Selbsts, abgekommen war, so ward's ihm leicht, der letten Geschichte, wo nicht eine unschuldige, doch eine ganz erträgs liche Wendung zu geben. Nur der Turban und das Schwerdt, machten ihn noch zu Zeiten erröthen. Er faßte abermals den Entschluß, nach Hause zu gehen, sich einzusperren, allen Mensschen zu entsagen, und auf ewig den Andlick des Gefährlichen zu sliehen, der nie anders erschien, als ihn von der Höhe, die er durch seine Klugheit

und den Ruhm seines Ramens erstiegen, herunterzustürzen.

Setrachtungen ein Ende. Er machte sich auf, nahte dem Führer derselben, und bat um die Erstandniß, sich anschließen zu dürfen. Der Führer erwiederte: "Sey willtommen, ein Mann wie "Du, kann den Menschen, zu denen er tritt, nur "Seegen bringen. Seselle Dich zu uns, und "wenn wir nach meiner Heimath, in Samar» vand kommen, will ich Dich aufnehmen, wie "Du es verdienst."

Siafar sagte in seinem Herzen: so kennt mich benn der ganze Erdboden; doch wie gefährlich ist es, einen Namen zu schren, von dem man so viel erwartet, besonders, wenn sich ein so rast-loser, mächtiger Feind, gegen uns verschworen hat. — Woher kennst Du mich? Hab ich doch nie dein Angesicht gesehen?

Der Sührer mit Ehrfurcht. Du bist eis ner der Barmeciden!

Ein Barmecide! rief der ganze Zug; unsve Reise ist gesegnet.

Bier-

Nagor, sen einer der reichsten Kausseute in Sammarcand, sehre mit dieser Karavane heim, und würde sich für glücklich halten, seine Schäße mit ihm zu theilen, da er sein erstes Glück, dem Barmeciden Jahia Sassah, dem Vizir des Khalisen Hadi zu danken habe. Uch, setzte er hinzu, solltzich jemals so glücklich senn, seinen Sohn zu-sinden, der wie ich höre, vor der Rache des Khalisen slicht —

Biafar. Binde Dich nicht zu stark, Magor — Du siehst ihn hier vor Dir, und er bittet Dich um Schutz.

Magor drückte ihn an seine Brust, und vers
goß Thränen der Freude. Jedermann nahm Theil an seiner Rührung, und Giafar sammelte sich wieder zur Ruhe.

Als die Karavane in Samarcand ankam, räumte ihm Nagor, die prächtigsten Zimmer seidnes Hauses ein, öffnete ihm seine Schätze, und machte ihn zum Herrn derselben. Dann führte ver ihm seine Familie und Hausgenossen vor. Seine Tochtet, in welcher er Fatimen zu sehen glaubte, so sehr glich sie ihr, machte einen star-

sen Sindruck auf ihn, und erweckte alle Gefühle, die ihm jene eingeslöst hatte. Dem Vater entsgieng dieses nicht. Einige Borte die sie sprach, trieben die Täuschung bennah, bis zur Wirklichsteit; Siafar glaubte Fatimen zu hören und zu sehen, und mit Freuden nahm er den Antrag an, der Sohn des reichen Nagors zu werden.

14.

Magor fah sich nicht gezwungen, seinem Schwiegersohn den Untrag zu wiederhohlen, er moge seine Schape brauchen, wie die seinigen. Er griff ohne Maaß und ohne zu zählen hinein, um seinem Namen Ehre zu machen, und verwidelte sich in ein großes Gewühl von Geschäften, Unternehmungen und Ergoblichkeiten. Er baute die prachtigsten Landheuser, die schönsten Garten, und legte ein Harem an, das, wie er sich schmeichelte, alle Harem in Usien, an Pracht; und Bollust = einflößenden Gegenständen, übertreffen sollte. Schon sah er es aus dem Boden empor steigen; schon erhandelte er die schönsten Gelgvinnen, um es zu bevölkern, versah fich mit Mohren, Verschnittnen, kaufte was zu kaufen war, und Nagors Schatz war noch nicht leer. Er selbst sah ihn bald ganz, als den seinigen an; da ihn Nagor, wie er es selbst gestund, seinem Bater zu verdanken hatte.

Unter diesen Ergößlichkeiten und Geschäften, vergaß er seiner Gemahlin, so sehr sie auch der lieblichen Nichte glich, und trieb die Kälte und Nachläßigkeit, gegen sie aufs äußerste.

Was ihn endlich an ihr Daseyn erinnerte, was . die Machricht eines Mohren, der ihm vertraute, der Sohn des Mufti habe geheime Zusammenkunfte mit ihr, und troste sie, über seine Vernachlässigung. Diese Nachricht setzte ihn in Flammen, nicht als fühlte er dadurch seine Liebe beleidigt, nur der Gebanke emporte ihn, daß sie einen solchen Menschen, einem Barmeciden vorziehen konnte, um defwillen eine Kanserin, sen ermordet worden. Ergrimmt gab er dem Mohren den Auftrag, ste zu besauschen, und ihn selbst, von ihrer ersten Zusammenkunft, zum Zeugen zu machen. Um ihm bazu Muth zu machen, gab er ihm ein kostbares Kleinod, mit der Bersichrung, weiter für ihn zu sorgen. — Mohr faunite nicht. Er schlich zu Giafar, und tispelte ihm in: "So eben hat sich der Sohn des 2) Musti,

Mufti, durch eine Dir unbekannte Pfdrte, zu "deiner Gemahlin in eine Laube geschlichen." Giafar steckte einen Dolch in seinen Gurtel, und folgte dem Mohren, in heftiger Bewegung. Leise schlich er nach der Laube, und glaubte seine Gemahkin mit einem Manne, in einer vertraulichen Lage zu sehen, drang wuthend hinein, und fließ ihr den Dolch in die Brust. Er zog ihn aus ihrem Busen, wandte fich nach ihrem Buhlen, ihn ihr nachzusenden, und entdeckte die vertraute Sclavin feiner Bemahlin, die ihn aufforderte, fle mit ihrer edlen Gebieterin, im Tode zu ver-"Granfamer," fagte fle; "sieh hier einigen. an ihren farren Augen, die Thranen, die fis wegen Deiner, diesen Augenblick geweint hat. "-Siafar sah sich nach dem Mohren um, ihn in seiner Wuth zu vernichten. Dieser war schon entflohen, und schrie durch das Haus und alle Straßen; "Der Barmecide hat seine unschuldige Wemahlin ermordet! "

Noch stund Giafar in starrer Verzweislung, den der Leiche seiner Gemahlin, als der Kadi, die Gerichtsdiener, und der unglückliche Bater eintraten. Er siel seinem Wohlthater zu Füßen gestund

gestund das Verbrechen, das er aus einem Irrehum begangen, und überlieferte sich den Gerichtsdienern, die ihn wegführten. Der Vater
rief ihm nach: "O Barmecide, deine Uhnen
brachten den Menschen Seegen, Du bringst
nihnen Fluch. Du hast in mir einen Vater genstunden, und machst mich kinderlos. Die Rache
wird Dich ereisen!"

Giafar suhr in seine Brust, und wüthete mit grimmiger Faust gegen sich selbst. Us er in das grauenvolle Gefängniß trat, übersielen ihm die Schrecken des ihm schon angekündigten Todes.

"Ahmet, Du siegst, und ob Du Dich gleich "nicht zeigest, so fühl" ich doch, daß dies alles "bein Werk ist. Du hast mich meiner stillen "Wohnung entrissen, wo ich nur der Tugend und "ernsten Betrachtung lebte, daß ich hier als Mör-"der, eines schmählichen Todes sterbe! Von dem "unglücklichen Augenblick, da ich auf deine schim-"mernde und täuschende Gespräche horchte, ents "spann sich der Faden meines Elends! Du ent-"locktest mich der einsamen Tugend, damit ich von "den Umständen und dem Vetrug der Menschen "gezwungen, von Laster zu Laster eisen, und mir "eine "eine Last auf die Seele laden möchte, die kein "fühlendes Wesen ertragen kann. Ich bin nicht "Herr meiner Tritte, das unwiderstehliche Schick"sal reißt mich fort, ich beginne mit Tugend,
"labe mich an der Hossung ihrer nahen, schönen "Früchte, und in dem Augenblick da ich sie pfiü"chen will, verwandelt sich alles in ein scheußlisches Gespenst, und die Früchte werden mir selbst "des Gespenst, und die Früchte werden mir selbst "du Gift. War es nicht ein elender Sclave, der "weine Hand zu diesem raschen Mord bewassnete ? "Mußt ich nicht die Schande rächen, womit man mein Ehebett zu bestecken drohte? Erlaubt es "nicht das Geseh? Konnte ein Barmecide diesen "Flecken an sich tragen? — Ich sie glich Fabrimen" —

Ben dieser Vorstellung flossen seine Thranen. Plötzlich schlugen die bekannten Wachteln, auf dem eisernen Gitter des Gefängnißes. Kaltes Ents setzen rann ben ihrem Ruf, durch seine Glieder. Der Mord, den er am Hofe des Kaisers von Indostan veranlaßt hatte, stellte sich mit allem Schauder vor seine Seele. "Die Rache rauscht "heran," schrie er mit dem schneidenden Ton der Berzweislung; "der schallende Ruf dieser Und glücks»

430 %

walucksboten verkündigt sie mir. Es ist der Ruf waur Wiedervergeltung — dum Tod! o daß er wmich schon ergriffen hatte!

Ein Bote trat ein, und verkündigte ihm, er musse nach Untergang der Sonne sterben. Er sank zurück, die kalte Vernichtung schlang sich um seinen Leid, und drang bis in sein Herz. Dicke Tropfen rannen von seinen starren Augen. Er wollte sich dieser schauerlichen Empfindung entsteissen, schlug mit bebender Hand an sein Herz, und forderte es vergebens zu dem Muth auf, den seine Thaten längst erstickt hatten. Die wenige Kraft, die er sassen konnte, nutzte er, den versmeinten Urheber aller seiner Verirrungen zu versstuchen. Darauf sank er gleich dem Verbrecher hin, den sein Gewissen mehr drückt, als die Gezwalt des Ausspruchs des Blutrichters.

Schwach erleuchtete auf einmal eine Lampe den Kerker. Siafar glaubte, der Henker trete herein, er seufzte ein Uch, das an den Mauern hinschlich, wie das Stöhnen eines geplagten Beists. Der Anblick eines langen hagern Mannes der rasch auf ihn zutrat, bestärkte ihn, in seiner Meinung. Die Spiße einer krummen HabichtsHabichts = Nase sank in seine Oberlippen. Grau mit schwarf vermischte Augenbraunen zogen sich in einem vollen Halb = Zirkel, um ein paar kleine Augen, die ein wildes, unstätes Feuer schossen. Seine Wangen hiengen ganz ausgetrocknet auf den scharfen Knochen.

Giafar. (mit zitternder Stimme) Vollziehe schnell deinen Befehl, ich bin bereit zu sterben.

Der Hagre hielt ihm seine Lampe vor das Gesicht, betrachtete ihn mit Ausmerksamkeit, und sagte:

"Sterben — Barmecide, Du wirst jetzt wnicht sterben! Die Züge deines Gesichts bekräfentigen mir, was ich so eben wegen Deiner in den Sternen gelesen habe. Gedenke des armen "Schemi, der Dir in einem düstern Gesängnisse, "mitten unter den Schrecken, eines unvermeidenlich schrenden Tod's verkündigt, daß Du den "Thron der Khalifen besteigen, Dich an allen deisnen Feinden rächen, und das Reich erweitern "wirst."

Biafar. O spotte nicht des Unglücklichen!

Schemi.

130

Sichemi. Werde ich dessen spotten, den mich Bie Sterne anzubethen gebiethen? Ich sage Dir Barmecide, der nahen Todes. Gefahr zum Troß; deinem Feinde und Verfolger zum Troß, wirst Du durch deine Tapferkeit, der Khalisen Thron besteigen; doch darüber mehr, wenn wir in Frenheit sind. Nun ist keine Zeit zu verliehren, in wenigen Augenblicken werden die Männer erscheinen, die Dich erdrosseln sollen. Ihnen zuvorzukommen, deinen Wächtern zu entsliehen, hab' ich einen Plan entworfen.

Giafar. Unmöglich!

Schemi. Vernimm, und verehre den erhasbenen Schluß des Schicksals. Vor deinem Ges fängniß wartet ein junger Derwisch, der vor deis ner Hinrichtung mit Dir beten soll. Wir ziehen ihm die Kleider aus, bedecken Dich damit, ihn mit den Deinigen, binden ihn, entstiehen, man wird ihn für Dich halten, und ihn erdrosseln, und Du eilst nach dem Thron der Khalisen.

Giafar (fuhr zurück). Wie einen Unschuldigen, an meiner Stelle, für eine That erdroffeln zu lassen, die ich begangen habe, die ich bussen muß!

Schemi.

Schemi. Das Schicksal des Derwisches spricht: er' soll eines gewalt samen Todes sterben! das Deinige: Du sollst Khalife werden, und durch beine Tugend und Tapferkeit alle Bolber bestegen und beherrschen. Hast Du vergessen, das deine Bater über Persien herrschten? Das Schick= fal hat sie von bem Thron gestoßen, um Dich mit größerm Glanze darauf zu setzeise das Gewebe beines Geschicks nicht durch Schwach: lichkeit; boch Du vermagst es nicht, es zwingt Dich, seinen Willen zu erfüllen. Was ist das Leben eines Derwisches, gegen bas Leben eines Mannes, ber Wolfer begluden foll? Es ift mabr, dieser Derwisch betet für Allmofen, um feine Mutter und Geschwister zu nähren, — laß sie hungern; oder die Reichen ihnen von ihrem Ues berfluß geben. Bir muffen leben. Was ist dem der ertrinken soll, das Leben bessen, der ibn' rettet; - er eilt nach bem glücklichen Ufer, und fteht fich nicht eher nach seinem Retter um, bis er selbst außer Gefahr ist.

Die Weistagung des Sterndeuters, die Furcht vor dem Tode, lösten schnell Gläfars Zweisel. Er entkleidete sich eilend. Der junge Derwisch trat

herein, und als er sich in die Stellung eines-Betenden niederließ, überfielen sie ihn, entkleideten ihn, stopften ihm den Mund zu, legten ihm Giafars Gewand um, und Giafar warf sich in die seinigen. Dann zog der Sterndeuter einen Strick aus der Tasche und sagte Giafarn ins Ohr: "Besser wir erdrosseln ihn selbst, man wird alauben, Du habest Dir Gewalt angethan, dies verhindert die mögliche Entdeckung des Berugs, und rettet uns von den Berfolgern der Berechtigkeit. Halte seinen Macken; in den Sternen steht, er soll eines gewaltsamen Todes sesterben, und Du Khalife werden." bat um des Derwisches Leben. Schemi antwortete: Deine kurze Frist wird sein Schicksal nicht ver-"bestern, in einigen Augenblicken thut ber Henker, was wir nun thun: und wenn man den Betrug mentdeckte, und uns nachsetzte? ...

Giafar hielt den Nacken des Unglücklichen — wandte sein Angesicht weg, der Sterndeuter zog den Strick zusammen — der Derwisch erstarrte, und seine Henker entstohen.

े मामा अपन

Die Freude sich gerettet zu sehen, machte Giafarn schnell die Art vergessen, womit es geschehen war. Die Weissagung des Sterndeuters, der Gedanke, Ahmet sein Verfolger lasse endlich von ihm ab, weil er ben den letzten tragischen Vorz fällen nicht erschienen, erfüllten abermals sein Herz, mit Possung einer glänzenden Zukunst. Er sich mit dem Sterndeuter, über Berg, durch Thal, Wald und Einöde,

Mirf dich links, Barmecide, "rief ihm der Sterndeuter zu; "ich wittere von der Spiße semes dunkeln Waldes her, ein Feld mit Leichen "bedeckt, ein Fraß für die Vögel ves Himmels "und die Thiere der Erde. Iwen räuberische "Stänime haben hier dem Tod, ein Mahl auf-"getischt, da sie uneins wegen der Beute wur-"den, die siner von ihnen verbrannten, "friedlichen Stadt schleppten. Laß sehen vb noch "etwas Geschmeide, an ihren Leichen zu sinden "ist. Du sollst die Kleider eines Vornehmen an-"ziehen, der Kittel des Derwisches, ist kein Ans

2 4

**Wiefall** 

24

Giafar folgte seinem Befehl: Sie fanden das Feld mit blutigen Leichen bedeckt, wie der Sterndeuter gewittert hatte.

"Hier ist wenig zu plündern, " schrie der Sterndeuter verdrüßlich; "die Sieger haben die Mebermundnen ausgezogen. Sie liegen alle da, "wie sie die Natur ins Leben gestoßen hatte. Bewöhne Dich an diesen Anblick, Giafar, wenn Du einst über Menschen herrschen willst. Ueber soso geschmückte Felder, eilt der Held, zum Tempel oder Unsterblichkeit. Tritt frisch zu, und scheue "das Blut nicht, das beine Füße nett, es ist der 3) Thau der die Pflanze des Ruhms auftreibt. Dod, sprach die Natur über alle ihre Sohne maus, erfülle ihren Ausspruch, gleichviel ob die 50 Sichel Die Aehre vor der Reife wegschneidet. -30 In jenem Gebusche seh' ich einen Schimmer nes ist ein Krieger, der prachtig gekleidet zu seyn "scheint. — Gile zum Ziel, Giafar, und schnell, weh' Dich die Zeit ermüdet! " -

Siafar eilte nach dem Gebusch, Schemi folgte ihm, und riß dem entdeckten Krieger das Schwerdt von der Seite, gab es Giafarn in die Hand: "Dieses soll Dir den Thron der Khalifen erwer-"ben, "ben, und mit dem Blut deiner Feinde geschmückt "werden. Stille Tugend lost den Mann auf, nur "Tapferkeit ist sein Werth und Preis." Giafar empfing das Schwerdt, und suhr zurück, als er es für eben dasselbe erkannte, womit ihn Hagul beschen hatte. Der Sterndeuter lächelte: "Ich "sehe, es ist Dir bekannt, nun so wisse, es war "sür Dich, von dem Schicksal geschliffen. Mit "Recht besasselt Du es einst; mit zwiesachem "Rechte, besitzest Du es nun. Zertheile Reiche "damit, damit dein erhabener Geist, sie zu einem "großen Ganzen, zusammensüge. Wer groß "werden will, muß in den Menschen nur Feinde "und Sclaven sehen!

Hierauf reichte er ihm einen Turban hin:
"Fährst Du auch vor diesem zurück, so laß Dich
"lieber von Ahmet leiten, der deine aufstrebende
"Kraft zu zermalmen strebt. Besser, bedecke
"dein Haupt damit. Der Straus an des Khalisen
"Turban aus Edelsteinen gebildet, wird ihn einst
"besser zieren, als diese Schnuren von Perlen.
"Lege dies Gewand an, und dann wirf einen Blick
"auf diesen Elenden. So mag es allen deinen
"Feinden ergehen. Dieser hier hat Hagul um

"des Schwerdts und des Turbans ermvebet, so "erreicht die Rache den Ungerechten. Wirf ihr "ein stärkres Vollwerk entgegen!"

Giafar wollte sich, in Bemerkungen, über diese Vorfälle einlassen, als ihn das nahe Wieshern einiger Pferde unterbrach. "Horch, sagte Schemi, sie fordern den Helden in's Schlachte "seldeni, sie eilten nach dem Ort, woher das Wiehern kam, und funden zwen zum Kriege get rüstete Pferde, schwangen sich dardus, und sausten über das blutige Schlachtfeld, davon. Auf einmal befanden sie sich unter dem Gewühl eines verssammelten Heers. "Glück zu, ihr Krieger," rief Schemi, "der Barmecide, der Abkömmling der walten Könige Persiens, bringt euch Sieg! "

Man empfieng Giafarn mit brüllendem Freudengeschrey, das in der düstern Einsde erschallte.
Der Führer lud ihn auf einen Zug, gegen einen feindlichen Stamm ein, der vor einigen Tagen viele von dem ihrigen erschlagen hätte. "Noch wliegen sie dorten unbegraben, setzte er hinzu, und wsollen es bleiben, die ihre herumschwebende Seischer gesehen haben, wie wir sie rächen."

Giafars.

Giafars Blut wallte, ben dem Anblick dieser wilden Schaar. Des Sterndeuters Beisfagung zeigte sie ihm, als Werkzeuge seiner künstigen Größe, und er griff kühn in das Heft seines Schwerdts. Der Sterndeuter raunte ihm ins Ohr: "es sind Taturn, Feinde des Khalisen wund der Perser!" Ein blutgieriger Blick war die Antwort, die er dem Führer gab. Er sprengte zum Vortrapp, die Schaar braußte über die Haide, und machte nicht eher Halt; bis sie den seindlichen Stamm erblickte.

Dann schrie der Sterndeuter: Tob dem Heer, das der Barmecide angreift! Die Schaar wiesderholte es, und Giafars Schwerdt wüthete unter den Feinden, wie die Sichel des Todes. Jemehr er Blut fließen sah, je gieriger ward er, zu versgießen. Jeder Schwerdtschlag sollte ihm den Weg zum Thron, auf welchen er nun seine Ansprüche so gerecht als seurig sühlte, öffnen. Der Feind soh, und noch schnaubte er auf dem blutigen Schlachtselde. Die Tatarn erstaunten über seine Wuth und seine Thaten, nahten ihm wie einem höhern Wesen, knieten vor ihm nieder, bathen ihn, ihr Führer zu werden, und forderten ihn auf, sie

gegen neue Feinde anzusühren. Er antwortete:
"Wenn Ihr mir geloht zu folgen, wohin ich
"Euch führe, so will ich Euer Haupt senn!" Sie jauchzten ihm zu, und der Sterndeuter rief;
"Persien ist Euer! "

16.

Giafar wuthete in Zerstohrung fort. Ruhm stieg unter dem Moder ber Leichengefilde empor. Er übermand wohin er zog, und bildete aus den wilden überwundnen Stammen ein Beer, das Usien den Untergang drohte. Nun stellte er fich an die Spike deffelben, um die Weissagung Schemis zu erproben, und fand sein blutiges Un= ternehmen, burch den Gedanken gerechtfertigt, er rache durch den Tod des Khalisen, seinen edlen Vater. Diesen Sebanken, theilte er seinem Heere mit, und warf ihnen die reichen Städte und Schlößer, als Lohn ihrer Tapferkeit hin. Hierauf brang er in Persien ein, ohne daran zu denken: der Boden, den er verheerte und mit Blut befleckte, habe ihn getragen, und genährt. Als der Rhalife Hadi vernahm, der Sohn Jahia Saffahs, sen mit einem Beer Tatarn in Persien eingefallen, sammelte er seine Volker, und zog ihm entgegen.

Haide treibt, vor dem Schwerdte Giafars. Man führte ihm den gefangenen Khalifen vor, der sich vor ihm niederwarf, und um sein Leben flehte. Der Sterndeuter lispelte Giafarn zu: "Durch "sein, seiner Brüder und Kinder Leben, geht der "Weg zum Thron! das Blut seiner Sclaven hat "dein Schwerdt besteckt, reinige es nun durch das "seinige."

Giafar rief: "Mein Bater, heut racht Dich dein Sohn!" und mit diesen Worten spaltete er den Schädel des Khalisen, daß das Gehirn die Umstehenden besprißte. Triumphirend zog er in die Hauptstadt ein; glühend in Haß, Wuth und Rache setzte er sich auf den Thron der Khalisen. Sein Herz genoß, und höhnte die Perser, die im Staube vor ihm lagen. "Romme nun, "Uhmet," sagte er in seinem Stolze, "und "schre das Werk des großen Varmeciden!" Seine Krieger breiteten sich aus, wie eine fressende Seuche, und Giafar herrschte, als wollte er mit dem ganzen Menschengeschlecht enden.

Seine Abgesandten hatten schon vor seiner Ankunft, die Kinder und Brüder des Khalifen 2 5 ermors eins war, was Giafarn noch qualte. Harvun der alteste Bruder des Khalisen, durch kriegerische Thaten berühmt, war nicht zu sinden. Er ließ seine Mutter vor sich sühren, und drohte ihr, mit den schrecklichsten Wartern, wenn ste den Aufentshalt ihres Sohns nicht entdecken würde. Unerschröcken antwortete sie: "Giafar, Sohn Jahia Sassah, dein Wille geschehe. Der Tod stund auf meiner Seite, als ich ihn gebahr, werd ich sihn jeht fürchten, da ich den Erwachsenen erzuhalten kann!

Seine Wuth und Drohungen vermochten nichts über sie. Er ließ sie fesseln, und sie sagte: "Harous, wer Abkömmling des Propheten, wird Dich von diesem Thron reissen, den Du mit Verwüstung deines Vaterlandes bestiegen hast! "

Biafar. Thörichtes Weib. Stießen nicht deis wes Sohnes Vorfahren, die meinigen eben so ges waltsam von dem Throne, auf welchem ich, ihr Enkel, nun wieder site? So wollten es die Rache, die Vergeltung und das Schicksal!

## 17.

Da nun Giafar vernahm, der Vizir herrsche'
noch immer, im Namen des Kaisers, über Indos'
kan, so bot er abermals sein Heer auf. Er
schnaubte, den Mord Astarte's an dem Kaiser zu
röchen, und noch mehr entstammte ihn die Bes
zierde, ganz Indostan zu erobern, und dann seine:
Siege so weit zu verfolgen, bis ihm Usien und
Afrika huldigten. Den Sterndeuter ließ er zus
rück, sehte die Vornehmsten der Tatarn den Pros
vinzen vor, gab ihnen den Austrag, Haroun auf
zusuchen, und ihn zu ermorden, sobald sie ihn
ergreisen würden.

Schrecken, Tod, und Verwüstung giengen vor seinem Heer einher. Er lächelte zu den Gräueln, von seinem Pferde herunter, und sah sie als Mitatel zu seinem großen Iweck an.

Als der Vizir des Kaisers von Indostan die Schreckens : Post vernahm, sah er sich schon als ein Opfer ver Rache Giafars au. Der Kaiser bebte nicht weniger, denn er hatte das Schicksat des Khalisen erfahren. Seine Furcht erweckte den erloschnen Muth des Vizirs; er sammelte ein Heer, und sührte es Viasarn entgegen.

10000

Giafar frohlockte, ba er bie Stunde nahen faß, die ihm seine Feinde in die Hande liefern sollte. Die Indostaner ertrugen seinen Ungriff nicht, alles floh. Giafars Schwerdt, die Schwerdtet feiner Rrieger mutheten unter den Miehenden. Schon freute er sich des Siegs, schon warf er sich mit seinem Heere, auf die Landstraße nach ber Hauptstadt, in Tumult, Gesause und Unordnung. Auf einmal hörte er den Ruf der bekannten Wachteln, die fich auf der Spige der Fahne, die man vor ihm hertrug, niedergelassen hatten. Wie ein unerwarteter. Donnerschlag fuhr er burch seine Seele. Ein Schrey des Vortrapps! "es nabe pein neues feindliches Heer!" vermehrte seine Bestürzung; boch faßte er sich, und gab das Zein den zur Schlacht.

Das kleine seindliche Heer nahte entschlossen: Schon trieb Giafar sein Pferd an, und wollte nach seiner Weise einbrechen, als er Ahmet an der Spiße der Feinde, mit bloßem blinkenden Schwerdt entdeckte. Er erstarrte — sein Arm sank — das furchtbare Schwerdt zitterte in seiner Hand. —

Ahmet stürzte mit seiner Schaar an. Die Krieger, die Giafars Schrecken gewahr wurden, wichen, und theilten den andern ihre Furcht mit. Als Siafar dieses wahrnahm, raffte er seine Kraft zusammen: "Sieg folgt dem Barmeciden" rief er. "Rur gegen den feindlichen Führer wendet weure Schwerdter, und alles ist unser! Er ist "Giafars Feind!" Seine Krieger blickten nach Ahmet und schrien: "Wer kann des weisen Ahmets Anblick ertragen, der Engel des Todes bespelieitet ihn, und er sührt das Schwerdt der Sesprechtigkeit."

Ahmet rannte gegen Giafarn: "Fliehe, bein Schicksal entwickelt sich in Persien! "

Giafars fliehendes heer riß ihn mit fort.

18.

Wüthend kam er in Persien zurück. Er deustete die Worte Ahmets, auf die Gefahr, die ihm Harvuns Dasenn drohte. Endlicht gelang es dem Sterndeuter, bessen Aufenthalt zu entdecken. Mun athmete Giafar frey. Er gab Besehl ihn sogleich vor ihn zu bringen. Durch einen Streich seines Schwerdts hoffte er, sich nun Ruhe und Sicherheit zu verschaffen. Man zeigte ihm Hastvund

Founs Ankunft an. Seine Faust griff gierig in bas Hest des Schwerdts, als er es vernahm. Haroun trat ein. Ein junger Mann von der erhabensteh Gestalt, der edelsten Bildung, dessen Anblick dem kühnsten Morder das Schwerdt aus der Hand geswunden hatte, nur dem Mann nicht, der durch sein Daseyn, einen Thron verliehren konnte. Schon setzte sich Giafar in die Lage ihn niederzuhauen, als seine Sclaven mit Zettergeschren hereinbrachen!

"Meuteren gegen dein Leben! Ahmet naht, "das Schwerdt der Gerechtigkeit schwingend! "Der Engel des Todes begleitet ihn!"

Måthend faßte Giafar alle seine Kraft zusams men, stürzte Ahmet entgegen, und hub sein Schwerdt empor. —

"Barmecide!" rief Ahmet mit einer Stimme, die auf einmal seine Kraft lähmte; "das Maaß "deiner Verbrechen und Thorheiten ist voll, und "ich bin da, über Dich zu richten."

Rache und Wuth verließen Giafarn, ben dem fürchterlichen Schall dieser Stimme. Plößlich fühlte er sich, von einem brausenden Wind ers griffen; der ihn in eine schwindelnde Höhe riß — dann schleuderte ihn eine Sestalt herunter, die wie

ein düstres Meteor gegen ihn an rauschte. Schon nahte er dem Erdboden, und glaubte zerschmettert zu werden, als ihn eine Hand ergriff. Leise sank er nieder, noch bebend sah er sich nach seis nem Retter um, und als er die Augen aufschlug, fand er sich unbekleidet auf seinem Sopha, und Uhmet, dessen Jand er noch hielt, stund mit eben dem ernsten, seierlichen, drohenden Blick vor ihm, der ihn so oft erschüttert hatte.

19.

Siafar fühlte dunkel, in seinem erschrocknen Geiste, Uhmets unbegreisliche Scwalt, welcher er so oft unterlegen, habe ihn von dem Throne der Rhalisen gerissen, und in diesem brausenden Sturm auf seinen Sopha geschleudert. Er blickte ihn bebend an, und nun schossen, die Frevel seiner Thaten, wie von der Verzweislung besiederte Pfeile des Todes, durch sein Herz und Gehirn.

Ahmet brach endlich sein furchtbares Schweisgen! "Ist dies der Mann, der gegen Gott und wie Matur, verwegen murrte? Der Held der Tugend, der die Quelle des Uebels, außer dem "Herzen der Menschen suchte; der auszog, die "Harmonie der Welt, wiederherzustellen? Mord,

"Wer's

"Verwüstung und Zerstöhrung, sind nun auf deie "ner Stirne eingegraben! Deine Fußtritte haben "den Erdboden, mit dem Blut der Unschuldigen "bezeichnet. — Wehklagen und Geheul erheben "sich zum himmel, wo Du gewesen bist, und alle "Tugenden beiner Ahnen, können beine Verbre-"chen nicht vergessen machen. Wie, und auch "mich, deinen Lehrer, deinen Freund und Retter "wolltest Du tödten? O Barmecide! Barmecide! "wie leicht ist es, den Unnennbaren und die Natur "zu mustern, und wie schwer ihren Wink zu er= "füllen!"

Giafar. Furchtbarer, wer Du auch senst, so verlasse mich, daß ich nicht in Wuth, über Dich herfalle. Ich kann beinen Unblick nicht ertras gen — Du hast mein Dasenn vergiftet, dies ser Dir genug. Die Rache an mir, sey mein Werk.

Ahmet. Erst, kühner Vernünfter, will ich Die deine Thaten, ihren Ursprung und ihre Folgen, näher an's Herz legen. Du sollst hier liegen, und vor dem strengen Richter zittern, den Duaufgefordet hast. Ich warnte Dich vor Dir selbst, ich warnte Dich vor der Stunde, die uns, nach deinem Wirken in der Welt, zusammenbringen würde;

wurde; sie ift da, und Du bebst, und das Bewußt. fenn beines Wahnsinns, nagt an beiner Seele. Ich will die Gluth in deinem Gewissen noch mehr aufblasen, bamit sie Dich langsam aufgehre! Berhulle immer bein Angesicht, das Feuer, das Du in beinem Bufen gesammelt haft, tuhlen feine Thranen, kubit keine Reue, bie von Dir mighans delte Menschheit freigt, als Anklager, gegen Dich auf! Stolz hast Du mich aufgeforbert, Dich auf die Buhne bes Lebens zu stellen, bamit beine eingebildete Tugend, einen wurdigen Kampfplat batte. Ich habe es gethan, Dich dahin gestelle, wo Du Bolfer beglucken konntest! Du wolltest mir durch bein Benspiel beweisen, ber Mensch sep nicht freger Berr bes Guten, und meine Lehre feb ein Traum, bessen die Erfahrung lache. Wir wollen nun beine Thaten mit meiner Lehre vergleichen, und bann untersuchen, wie und warum Giafar, den Gang der moratischen Welt zerriffen hat, den er befordern wollte, den er befordern konnte - baraus werden wir sehen, mit welchem Recht, Du Dich über die Uebel ber Welt hetlagest, mit welchem Recht, Du bie Menschen haffest, mit welchem Recht Du Dich gegen ben Machtigen empörst, der Dir hohe Kraft zum Guten, verliehen, die Du allein zur Befriedigung der niedrigsten Leidenschaften genußt hast

Barmecide The Control of the

dessen Last mich verschone mich mit einem Namen, dessen Last mich vernichtet —

Abmet. Du hast nun beinen Werth mit dem Werth der Menschen abgewogen. Sasse sie, wenn Du Dich selbst ertragen kannst. Wage, den Ershabenen, zum Mitschuldigen der Verbrechen und Thorheiten der Menschen zu machen, wenn ich die geinen, in ihrer schenßlichsten Gestalt, aus den Winkeln deines Herzens gezogen habe.

keine Macht soll mich weiter vor deinem Angesicht fesseln. Ich hore nicht mehr auf Dich. Du
hast mich durch Vorspiegelung, dieser stillen Wohnung entrissen, wo meine Thorheiten, nur mir,
schaden konnten. Du hast über mich gesiegt, wie Du es wolltest. Ich bin ein Mörder, ein Ungeheuer, besudelt mit allen Lastern und Verbrechen,
sie sind mein Werk, die Werke meiner Leidenschaften. Ergöße Dich an meiner Verzweislung —
labe Dich an dem scheußlichen Schauspiel, das ich Dir bereiten will. Ich eile, meinen Schäbel, an den Felsen, mit dem Bewußtsenn dieser Verschen zu zerschlagen, und möge mich dann ganzz liche Vernichtung verschlingen. —

Abmet (hielt ihn zuruck.) Wohl, ich Abertasse das Urtheil über Dich, beinem innern Richter. — Richte Dich streng! schaubere vor deinem tiefen Fall, und dann raffe beine Kraft zusammen, und erhebe Dich! Sieh, wenn ich Dir die Folgen deiner Handlungen vorstellte, wie ich sie vor mir sehe — Dir die Millionen Faben fichtbar machte, die Du, zur Befriedigung beiner Leidenschaften, in der moralischen Welt zerrissen hast, an welchem das Bluck so vieler Geschlechter und ihrer Machkommen, bis in's Unendliche, ges knupft war, so wurde Tich die Vorstellung das von erdrücken, als risse ich jenes Gebirg, aus seiner Wurzel, und schleuberte es auf bein Haupt. Des Menschen Daseyn, ist an keine Zeit gebunden, granzenlos lauft es durch die Cirkel der moralischen Welt. Jede seiner Hands lungen ist eine neue Schöpfung, ein abermaliger Auswurf der Saat zu neuen Entstehungen, zu Schöpfungen in der Zukunft. Die Masse des M DI W

Wirkens eines Einzigen, übersteigt die Krast der Vorstellung, die Summe des deinigen würde Dich vernichten, ich fasse sie, und schaudere das vor zurück; doch ich will, Du sollst leben. War es nicht die unsinnige Weissagung jenes elenden Sterndeuters, die den Durst nach Bereschaft, die Unsprüche auf einen Thron, den das Schicksalzersschlagen hatte, in Dir erweckte?

Giafar. Dachte ich wachend so daran? Würde ich ben wachen Sinnen, den Thron der ganzen Erde mit dem Leiden eines Einzigen, erkaufen mögen?

einst mußt — Doch richte Dich nur immer auf, ich nehme Dir die ungeheure Last, mit einem Wort von dem Herzen, und zerschmettert sie Dich einst, so sühle sie noch schaudernder, denn sie ist alsdann nur deines Herzens Werk. Das was nun mit Dir vorgegangen ist, war ein Gebilde, das ich vor deine Sinne schuf, und das dein Verstand ausdeuten mag.

Biafar. Ein Gebilde?

26hmet. Ja, ein Gebilde; aber ein Gebilde, das sich so lebend, aus deinem Herzen entwickelte, daß

daß Du es, für Erfahrung an Dir selbst nehmen kannst -

Biafar: Ein Gebilde!

Abmet. Ein Traum, ber Dir für Wirklichfeit gelten fann. Du hast nur einige Stunden geschlafen, hast diesen Sopha nicht verlassen, und ich bin nicht von deiner Seite gekommen. Ich habe Dich durch Erfahrung unterrichtet, ohne daß dein Wahnsinn Dir oder andern schaden konnte: So wie Du dein Gesicht in dem Spiegel siehst, stellt' ich Dir beine Seele nackend vor. Durch die Wirkung auf deine entstammte Einbildungs kraft, sett ich Dich, in alle die Lagen, in denen Du Dich, seitdem Du Dich niedergelegt, befunden haft. 3ch zeichnete beinen Ginnen die Luftgestalten vor, deine Leidenschaften ergriffen sie, und dein Herz übte seine Rraft und seinen Werth daran, als wenn sie wirkliche Wesen waren. Wachend und thatig lebend, ware Giafar, in dies sen Lagen, eben das geworden, was er in der Vorz stellung war. Mochte dieses Gesicht nun, den kühnen Vernünftler, bescheiden machen!

Giafar. Ahmet — wie? — ein Traum — und ich bin nicht Khalife gewesen?

Ahmet.

Ahmet. Wenigstens hast Du die Erfahrung gemacht, wie schlecht Du Dich dazu schicken würs dest, wie leicht es sen, die Herrscher ver Erde zu verdammen, und wie schwer, es besser, als sie zu niachen.

Giafar. Meine Hande sind rein von Blut—ich bin kein Morder — habe nicht den Derwisch erdrosselt — Fatimen nicht ermorder — bin kein Verwüster der Erde —

Ahmet. In denselben Umständen hatten Dich Wollust, Geit, Hetrschlucht, Schmeichelen, Verz schnittne und Sterndeuter dazu gemacht. —

Biafar. Verzeihe, wenn ich einen Augenblick daran zweisle, so wahrscheinlich es auch ist. Nur meine, dem Menschen so gefährliche Sinne wachsten; die helle Vernunst schlief allein. Der edelste Mann mag scheußliche Dinge im Traum begehen, und Giafar, der sein Daseyn, nicht durch die kleinste Ungerechtigkeit, um eine Sekunde verlänsgerte, erkennet sich nicht in dem Gebilde dieser scheußlichen Thaten. Noch einmal, meine Versnunst schlief, mein Herz war erstarrt, und wachend sühl ich mich nun wieder der Mann, der ich war, der ich bin! Nur einen Bunsch empfinde und denke

veldsen sie leiden, und sollt ich auch meine Daschnien ind wagen!

Er versank in tiefes Nachstinnen, während welchen sanste Begeisterung seine Zuge zu erleuchten schien.

Ahmet bevbachtete ihn einige Minuten, und fuhr fort: Deine Vernunft war nur allzuwach, arbeitete nur allzu sehr, zum Vortheil dieser gefährtichen Sinne; aber der Wille zum Guten, die Sympathie, die Quelle des Guten, der Geist oder innre Richter; der über die Handlungen wachen, ihre Folgen vorfühlen soll, diese schliefen, der den Glanze des Glücks ein, den ich um Dich gergogen habe.

Giafat. Ha; traum' ich noch? Wer bist Dir, Unbegreiflicher, der Du so auf den Menschen wirten kannst und darsst?

Ahmet. Was ich bin, faßt und trägt dein Sinn nicht. Noch bin ich, was Du bist, und scheine nicht gleichen Organen ausgerüstet zu sehn. Huthe Dich, daß ich Dir me ohne diese Hülle erscheine, denn wenn sch wiederkehre, so erscheine ich ein M 4 surcht: hurchtbarer Richter, über das Leben, das Du num beginnen wirst. Die Stunde der Thätigkeit naht, die Menschen zusen Dich zum Wirken auf, laß Dir dies Gesicht, zum Spiegel in deinem künftip gen Leben, dienen. Du wirst hoch stehen, und Haß, Neid, Rache und Unwissenheit, werden an deinen Wurzeln nagen. Deine Tugend soll erprobe werden, wieses nie die Tugend eines Menschen ward. Stehe sest und trope deinen Verfolgern. Mäßige keit und Gerechtigkeit sepen deine Begleiter; suche die Thorheiten der Menschen, die Quelle des Use bels der Welt, zu heilen, so weit Du es vermagst. Fällst Du dann, so reiche Dir die Tugend die Hand, wie es Ahmet that, da Dich der Sturm an der Erde, zu zerschmettern drohte.

Nach diesen Worten blendete eine holle Flamme Giafars Augen, und als er ausblickte, war Ahmet verschwunden.

Der Barmecide saß lang in stummen Erstaunen da, und wußte nicht, wie ihm geschehen war. Er glaubte, ein Genius, aus der erhabenen Sphäre der Unsterblichen, sen heruntergestiegen, um sein Herz, von seinen qualenden Zweifeln zu heilen, ihn zur Selbsterkenntniß zu bringen, und zu ei-

nem

tonnten dieses Chaos noch nicht entwickeln, die Täuschung gehörig von der Wahrheit unterscheis den, und sein Verstand sieng nur, nach und nach an, Licht und großen Zweck, in diesem Gebilde zu erblicken. Doch sühlte er immer noch einige Uns ruhe darüber, ob auch das, was er mit einer sols chen Wahrheit und Wirklichkeit, gesühlt und ges than hatte, eine bloße Täuschung sep.

In diesen Gesühlen überraschte ihn ein Sclave, der zu ihm trat, ihm anzutündigen, alles sen zu seis ner Abreise, nach Indostan bereit. Als Giafar, Insdostan, nennen hörte, goß sich Schaamrothe, auf seine Bangen. Er antwortete stammelnd — "die Reise ist vollbracht, entlade die Thiere von ihrer Bürde."

Run erkannte er ganz, das was mit ihm vorgegangen, sen ein warnendes Gesicht, das ein, um das Wohl der Menschen besorgter Genius, ihm offenbahrt habe, um ihn über seine peinigende Zweifel, zu beruhigen.

Raum vernahmen seine Mutter und Fatime, Giafar habe seine Reise aufgegeben, so eilten sie bende zu ihm. Freude und Liebe führte sie in seine Mr. 5

Arme. Geine Mutter bankte ihm, fur feinen Entschluß, ben ihr zubleiben, Fatime sagte nichts; aber ihr sanftet, heitrer Blick, der den reinsten Benuß, und bie schönste Freude, ausdrückte, warf den wohlthätigsten Schimmer in seine Seele. Alles was mit ihm vorgegangen war, zerfloß in threr Gegenwart, und er fühlte nichts als bas Gluck der Liebe und Freundschaft. Mur ben ihrem Eintritt schauderte Die Seene in Samarcand, buirdy feine Geele. 20.

S. 31 7 1 1 1 1 1 1

Machbem nun Giafarn bas Bergangene immet beutlicher geworden war, und er den gangen Ginn, aus dem Gebilde aufgefaßt zu haben glaubte, fette er sich endlich nieder, und schrieb es nebst seinem Gespräch mit Uhmet ohne alle Schonung seiner Selbst nieber. Es sollte ihm zur Richtschnur in seiner Art zu denken und zu handeln werden, und weder das Gefühl der Schaam, noch das öftere Herzklopfen, das er ben dieser Arbeit empfand, konnten ihn davon abhalten. Co wie er damit fertig war, las er es mit vieler Beflemmung durch, und sagte endlich, hingerissen von einem bittren Unwillen über sich selbst:

"O wahr

pon dem Himmel zu steigen, um mir zu bewelze, sond dem Himmel zu steigen, um mir zu bewelze, sen, der Wensch sen unsichtes, ungerechtes, und undankbares Geschöpf! Ohne ihn konntzwich dieses wissen, so wie ich fühlen konnte; daß, ses in ihm liegt, glücklich zu senn, und andra zelücklich zu machen. Ja, ich begreife sogar, dieses sen seine Bestimmung, die moralischen Uebet seine Bestimmung, die moralischen Uebet seine Wert, und die physischen eine Notherwendigkeit— aber warum? und warum konnte zweindigkeit— aber warum? und warum konnte zweindigkeit inderes sein? Warum geschieht von zallem dem, was nach den Warten des Genius; geschehen sollte, gerade das Siegentheil, und die zweit geht troß dem ihren Gang sort, als leiteta zoste

Sein Blick fiel auf die um ihn her zerstreutilies genden Bucher:

"Es ist das Sist, das ihr in Euch schließt, wels
"ches diese Wirkung auf mich thut. Ich will
"Euch vernichten, Fatimen zum Weibe nehmen,
"Ainder zeugen, und sie vor Euch bewahren. Der
"Genius sagt: Jede unmoralische Handlung des
"Wenschen sen ein Widerspruch seiner Natur,

phâltnisse sind, je weniger laufen wir Gefahr, wusse moralischen Pflichten zu verletzen. Darsum will ich mich hier anbauen, und nie einem Khalifen ober Großen nahen. Mein Chrzeitzen, weise und vergnügt zu werben!

Raum hatte er diese Worte ausgesprochen, als alle seine Sclaven zu ihm rannten, und ihm eine Gesandschaft des Khalisen ankündigten, die mit allem Pracht und aller Feierlichkeit nahte. Sias far empsieng sie nach der Weise des Landes, und betete das überbrachte Schreiben an.

Der erste Gesandtschafter sprach: "Haroun Mlraschie der Rhalife sendet uns, zu dem Barmes weiden Giafar! Er läßt Dich an seinen Hof eins Maden, wie dieses Schreiben Dich lehren wird. Er sucht einen Freund und weisen Rathgeber, wund hofft ihn in Dir zu finden. Auch wünscht wer die Tugend deines Vaters, in Dir zu belohnen, wdie Hadi zu seinem Unglück mißkannt hat, Durch deine Hülfe denkt er die Bunden zu heis nlen, die Hadis Unsinn seinen Unterthanen gepschlagen hat."

Giafar

Biafar fuhr ben dem Mamen Sadi zusammen; das schreckliche Erinnern, er habe Sadi mit eigner Hand getödtet, und das Schwerdt gegen Haroun aufgehoben, drang wie ein Pfeil durch sein Be-hirn. Er sah seine Thaten in diesem Augenblick, für Wirklichkeit an, und frug mit zitternder Stimme:

"Ift der Khalife Hadi todt? Wann und wie nist er gestorben?"

Der Gesandtschafter. Seine Mutter hat ihn vergiftet, weil er zum Nachtheil ihres Sohns, des tapfern Harouns, einen seiner Sohne zum Erben des Throns der Khalifen ernennen wollte.

Giafar athmete frey, blickte freudig gen Himmel. Er sah den Spruch Ahmets in Erfüllung gehen, vergaß seinen Plan sich zu beschränken, und als die Gesandten ihn als Vizir, im Namen des Khalisen begrüßten, und hinzusetzten: "Die "Völker Asiens richten ihren Blick auf Jahia "Saffah's edlen Sohn," rief er mit, Feuer:

"Soll noch ein Opfer um der Tugend willen, jaus dem Stamm der Barmeciden bluten, so bin nich bereit. Uhmet sagte mir, meine Tugend psollte

psollte erprobt werden, wie es nie die Tugend seines Menschen ward. Die Weissagung schreckt mich nicht ab. Ich werfe mich muthig jedem Sturm entgegen. Laß mich ihn bekämpfen, mein Vater, wie Du es gethan hast, soll ich pann fallen, so falle ich wie Du, und mein Name werde genannt, wie der Deine!

Der Chainer ivell erzinn Vorle. Communication has verginer der zinn Vorle. Communication in an apart of the state of the s

Mileter Lipsis . here interes . and Johia . "Schiefe Lipsis Crips, " this , and France:

ver Khalician legenbern, nur hin, in iten: "Die

## Drittes Buch.

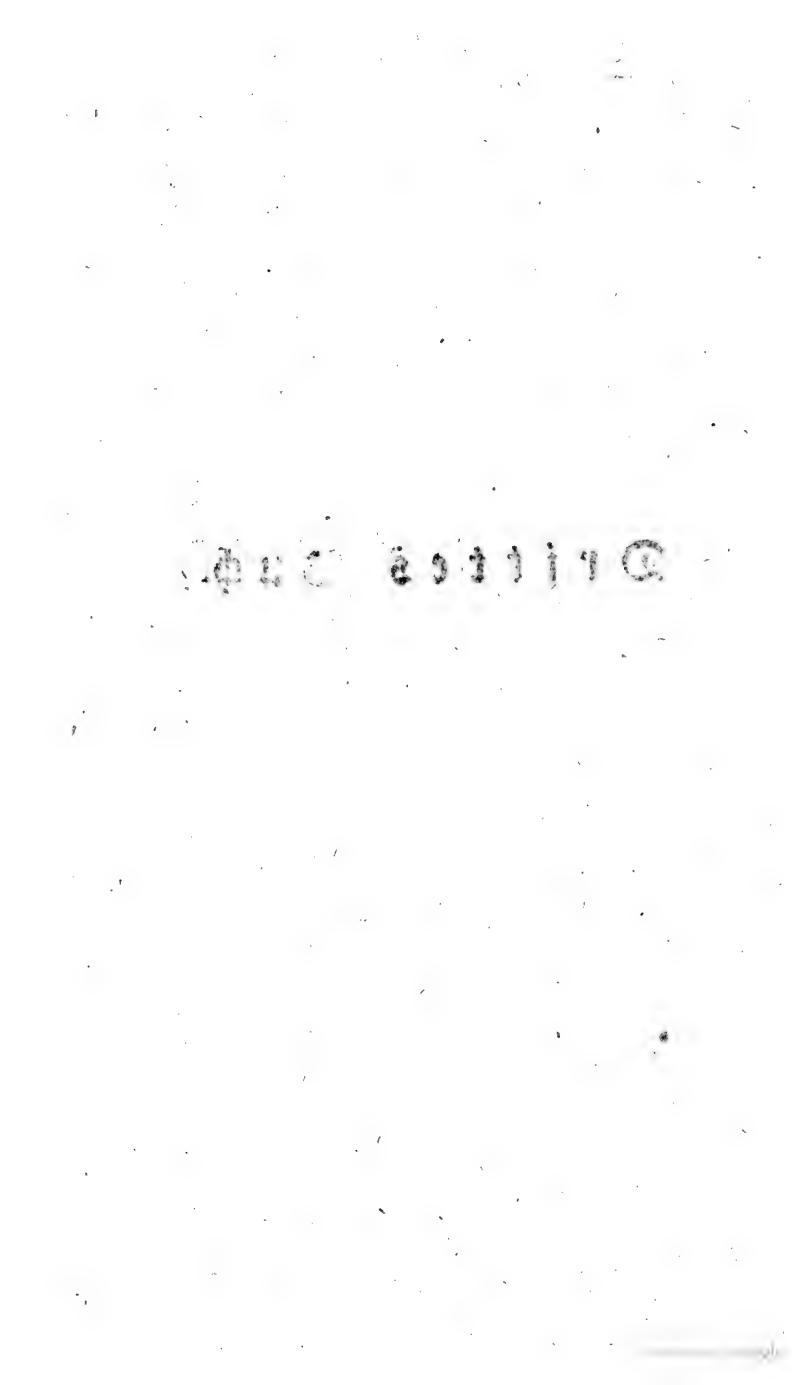

## Drittes Buch.

ti

atan, der Herrscher der Hölle, sas einst und duster auf seinem erhabenen, ehernen Throne. Die Mcachtigen des dunkeln Reichs, ftunden um ibn herum, wie die Hoflinge um einen Furften, der eben die Rachricht erhalten hat, seine Kasse sey leer, alle Mittel, sie zu füllen, erschöpft, den Uns terthanen weiter nichts mehr zu nehmen, und sein Machbar, unterrichtet, von der Erschöpfung, sep im Begriff, ben besten Theil seiner Staaten an sid) zu reißen. Doch war nur bas Lette der Fall Satans. Zum zweitenmale war sein Bothschafter; am Hofe Karls des Großen, mit widrigen Berichs ten zur Hölle gefahren. Die ersten lauteten "Karl habe die Sarazenen, auf Spaniens Grant men, völlig geschlagen." Da nun Satan sich immer schmeichelte, die Sarazenen wurden, die der Hölle so fürchterliche Religion, endlich aus

N

Europa,

Europa, wie aus Africa und Assa, verdrängen, so fuhr er ergrimmt auf; doch lieh er noch diesmal dem Fürsten Moloch, der ihm folgenden Trost zurief, sein Ohr:

"Worüber ergrimmst Du, Herrscher der Bolle? Haben nicht die Pfaffen und beine Schuter die Philosophen, ein so scheußliches Gewebe, von Unsinn und niedrigem Eigennute, aus dieser uns fürchthaven Religion gemacht, daß keine Spur ihres reinen Ursprungs mehr zu entdecken ift? Laß den Ewigen nun ergrimmen, bessen Wort und Merk, seine Ebenbilder und Gunftlingen so schändlich verpsuscht haben. Die Hölle kannenur, burch die Ausbreitung dieser Pfaffen ? Meligion, geminnen. Auch ich ergrimmte einst; da die Opfer aufhörten, die der weise Salomo, an den mir geweihten Altaren schlachtete. Doch ben dem Blute der Sauglinge, das vor meinem Bilde, in den Flammen zischend dampste, ich troste mich nun wieder, da ich sehe, daß die Sohne des Staubs, welche sich der Ewige, durch einen neuen Bund, erkauft hat, ihre Bruder zu tausenden der religiosen Wuth schlachten, die, ben deinem Throne sen es geschworen, weit verderbender ist, als wir alle hier zusammen genommen. Befieht nur, die Schatten der letten Jahrhunderte zu mustern, und Du wirst für einen Rachfolger Mahomets, tausende Jenes finden, bey dessen -Namen die Solle erbebt."

Aber anders ward es Satan zu Muthe, als er nun vernahm: Karl habe endlich die Sachsen, zur allein seeligmachenden Religion, mit dem Schwerdte befehrt, und die Ueberbliebenen, in dem, pon ihrem Blute gefärbtem Fluße, getauft. Er warf seinen knotigen Zepter auf den ausgebrannten, hallenden Boden, schüttelte fich auf seinem Throne, daß die Grundveste des dunkeln, una andlichen Gewölbes, erbebte, die Leubel auf dem erschütterten Boben wankten, das Gesindel bes Bolle gitternd und heulend nieberfiel, und bie Berdammten, in den aufgerührten Pfuhlen, fluchten und brullten. Nur Satan ftund unerschüttert - er sah bem Beben ber ungeheuten Höhle einen Seiger = Schlag zu — freuete sich feiner Kraft. - sette fich nieder - streckte seie nen Arm aus, und die schwankende Wage stund. Die Machtigen saben ihn erstaunt an; aber er dachte als Herrscher ben sich: "Rann es doch midnes

nichts schaden, daß ich ihnen zu Zeiten durch den Sinn fahre, und ihnen zeige, was ich vermag! Schnell hullte er sein Angesicht wieder in Dunkel, und seine Stinme erscholl nun durch die Hölle, wie, wenn der Donner eines zwischen bent Alpen gefangenen Gewitters, in tausendfachem Widerhall, an den Felsen erschallt: "Soll ich mun wiederum einen Theil nielnes Reichs ver-Miehren? Collen alle traftige Gohne der Matur, pauf Erden vertilgt werden, und die Holle sich? won nun an, blog mit Gundern fullen, die Don's whe und Thrannen ausgesogen haben? Gollen mur Schattengestalten herunterfahren, und feine Seifter mehr, die mir durch genialischen Schwung und jovialische Laune, die dustre, einformige Berr= Asschaft über die Hölle, erträglich machen ? Golf wich hier auf meinem ehernen Thron sigen, wie ber Abt eines Klosters, der über Bauch = Pfaffent pheuischt? Wast soll die Holle, winst der Zuafluchtsort kühner, kraftvoller, aufrührischer Beis sefter, nun der Aufenthalt des Auswurfs von Denschen werden , berer Berlust der Ewige micht einmal vermißt?"

Ralt und plump erwiederte Moloch: "Was doch der Zorn für ein wunderliches Ding ist? Selbst der erhabne Satan vergißt seinen Vortheil, wenn er ihn ergreift. Doch stellt er sich nur so grimmig. - Hörst Du denn nicht, daß er sie mit dem Schwerdte bekehrt, in ihrem Blute tauft, nach ber sanften Urt ber eifrigen Christen? Bedenke boch nur, was dies Werkzeug des Glaubens, auf die wirkt, gegen die es geführt wird; aus denen machen muß, die es führen? Las diese Apostel nur wuthen, Satan; die Solle öffnet fich den Bekehrern und den Bekehrten, und was ihre kunftige Laster betrift, so versichere ich Dich, Du selbst wirst in Verlegenheit senn, siezu benennen. Ich dechte doch, die Schatten, die zahllos aus dem griechischen Reiche herunterfahren, hatten Dich endlich überzeugt, daß diese Christen, zu denen dem Menschen eignen Lastern, solde neue und originelle, gefügt haben, die ihren bloden Vorfahren ganzlich unbekannt waren. Vermuthlich werden sie auch nur darum von dem Patriarchen in Konstantinopel, und dem Manne, der über die fieben Hügel herrscht, verdammt.

Obgleich Satan dies alles faßte, und den Bottheil dieses Bekehrungsgeschafts, für die Hölle,
einsah, so sühlte er doch, in diesem Augenblick,
zu viel als herrschender Fürst, um den Verlust
eines ganzen Landes so seicht ertragen zu können.
Wit bittrem Grimme, dachte er, an die Verwüstung seiner Tempel, in Sachsens Hainen, und
verharrte noch immer in seinem düstern Sinne.
Schon siengen die Teusel an, des langweiligen
hoszwangs müde zu werden, als Fürst Leviathan
wie der Pfeil des Todes hereinfuhr. Da sie ihn
erblickten, erhuben sie ein Jubelgeschren, und Leviathan! Leviathan! erscholl dis in den äußersten
Winkel der Hölle.

Satans sinstre Stirn heiterte sich auf, da er seistenen Liebling so schnell daher fahren sah. Er reichte ihm die Rechte, die Leviathan ehrerbietig küßte. Hierauf zog er ihn sanst zu seinen Füßen, und krug ihn mit melancholischer Freundlichkeit: Hasser, Berberber der Sohne des Staubs, was bringst Du aus Usien?

Leviathan. Nicht viel; Du weißt, daß, seitdem Mahomet, dieses Volk zum Dienst des Ewigen geführt hat, in Usien, für die Hölle schlechte Zeiten Beiten sind. Doch nur Geduld, die Begeistetung wird sich schon legen! — Puh! willkomment Dampf der Hölle! Wohl mir, daß ich wieder da bin, wo man das, was man ist, so ganz ist. Behm Geheul und Winseln der Berdammten, ein Teufel könnte unter den Schwächlingen, seine Kraft verliehren, wenn er lange mit ihnen haussen müßte. Indessen höre, was Leviathan getham hat. Ich kann eben nicht sagen, daß ich stolz date auf bin, doch hoffe ich auf Deinen Bepfalt, wenne das reift, was sch ausgesäet habed wie den

(Mit kaltem Stolze.) Es ist nichts weniger, als der ganzliche Umsturz des Hauses der stolzen, uns verhaßten Varmeciden.

Saus der Barmeciden?

Leviathan. Ja das Haus der Barmeciden! der Thoren, die seit Jahrhunderten für das Glück der Menschheit arbeiten, welche die Wunden zu heilen streben, die Asiens Herrscher ihren Schwen ven schlagen! die durch ihr Benspiel und Wirken, der Hölle mehr Seelen entrissen haben, als die unsinnigen Kriege der Prälaten in Konstantinopel, herunter fördern-können! Wir erinnern uns

faum,

kaum, daß einer dieses Geschlechts herunter gefastren sen, vielleicht daß wir nun diesen erhaschen, und dem Geschlechte der Thoren, durch ihn, ein Ende machen

Satan Und alles was Du gethan hast, lauft auf ein Wielleicht hinaus? Ist dies ein Werk für Leviathan, der nie einen Sterblichen belauscht hat, ohne das Register seiner künstigen Sünden, die Gewisheit seines Falls mitzubringen? Als Du begannst; dacht' ich schon, er sen gefallen, und alles mit ihm, was diesen Namen trägt.

Leviathan Hort es, alls ihr Teufel, ich habe die Erfahrung seit Jahrtausenden gemacht: der Sitz der Undankbarkeit ist ein Thron! — Verzeih die rasche Auswallung, Herr, und vernimm was ich entworfen habe. Durft ich ihm Gewälle anthun? durft ich dem nahen, um den ich schon so lange in der Ferne vergebens herum schwebte?

Satan. Was? sprichst Du nicht von Giafar? steht der nicht nah an der Gränze meines Reichs, seitdem er sich in die Arme meiner Tochter, der Philosophie geworfen hat?

Leviathan. Ja, er hat den Zauberbecher des Wissens gekostet, doch noch ferne halten ihn sein thörigtes

Committee.

thorigtes Berg, feine eiskalte Bernunft, von unferm Reiche. Er nagte an dem unauflöslichen Rnoten, wie der thorichte Goldmacher an unserm Beheimniß, tampfte mit den hirngespinnsten seinet verwilderten Einbildungsfraft, strebte, lechzte nach Wahrheit, und ertappte, was der Sohn des Staubs, immer ertappt, seine Gestalt in Bergerrung. Go fah ich eine alte Bettel, aus rothen, triefenden Augen, nach einem kraftvollen Jungling blinzen; ich hauchte in ihre vertrocknete Fantasie, fie fühlte sich im Frühling ihres Lebens, da hielt ich ihr schnell einen Spiegel vor, ste spuckte auf das Glas, das ihr die scheusliche, runzlichte Larve zeigte, und watschelte heulend das Doch der Mißgriff vermogte nicht, das Herz dieses Thoren, zuvergiften, wie ich es hoffte; Er murrte nicht über sein Elend, er murrte über das Elend anderer, und jammerte nur, daß er es nicht heilen konnte. Hore nun, wie ich ihn gefaßt -habe, bemerke den feinen, auf das Hetz des Menichen, berechneten Plan, und dann erstaune ihn wilk ich durch den Gößen seines Haufes. -durch das stürzen, mas die Menschen Tugend nennen, und sein ganzes Geschlecht, unter den Trum M Z 

Trummern des erhabenen Hirngespinnsts, be-

Satan lächelte und liebkosse Leviathan. Laßt mir doch die plumpen Teufel näher treten, die sich nur immer an das Gesindel von Menschen machen, das schon als Eigenthum der Hölle, gebohren wird. Sie sollen hier, von meinem gewandten Leviathan lernen, wie man nach Absichten handelt, und den Wolkenrittern benkommt. Ich wittre aus dem scharfen Blick des Fürsten, etwas neues und originelles — horcht auf i

Die Teufel nahten, wie Hosseute, denen ihr Fürst winkt, die Thaten seines Günstlings anzus hören; lächelnder Benfall auf den Masten, Neise und Haß in dem Herzen.

Leviathan antwortete Satan: Das Lob am Ende der That! Ich saß auf den Trümmern Perssevolis, und exinnerte mich mit Freude, des Zeisstörers der herrlichen Stadt. Unter dem Schutt hatten sich Unglückliche verkrochen, die der Graussamkeit des Khalisen Hadis und seiner Statthalster, entstohen waren. Vom wilden Peiniger, dem Hunger getrieben, sraßen sie das Ungezieset, welches das Gift mit der Fäulniß zeugt, versseuches das Gift mit der Fäulniß zeugt, versseuches

Auchken benm ekelhaften Schmause, ihr und des Wüthrichs Dasenn. Ihre Flüche entzückten mich, und ich wünschte dem Menschen = Verderber das Alter des Greises. Plößlich sah ich Astargoth mit des Rhalifen Hadis dunkelm Schatten, an mir vorüberfahren. Ich schwung mich ihm nach, und vernahm: "seine Mutter habe ihn vergiftet um ben uns verhaßten Baroun, zu retten. a Betäubt sank ich auf den Schutt zurück. Was hatten wir durch den Frevel des Weibes gewonnen? Er war schon unser. Gelang es ihm gegen keinen Bruder, da war Gewinnst für uns zu hoffen, und gern hatt ich dann diesem, das Parabies seines Propheten, gegonnt. Der Gedanke, daß nun Usien, welches der Unfinn des Vergiftes ten, verwüstete, durch Harouns Weisheit, wieder bluben sollte, machte mich so rasend, daß ich dreys mal die ungeheuren Rumpfe von Saulen umfaßte, um sie auf die Flucher, unter mir, zu stürzen sie wankten im Grunde und stunden. Ich fühlte die Macht, die sie hielt und entfloh. Berdammt fen die Kraft, die in ihrer Ausbehnung gehemmt ift, und, guruck gedrückt, ihrem Besitzer gur. Marter wird! Gift, Grimm und Rache trieben mich

•

.

431.14

soschnell, daß ich durch die Luft schoß, wie det Meid, durch das Herz des Sohns des Staubs, beym Unblick des Glückes eines andern des vershaßten Geschlechts. Ich schlich um Harvuns Palslast, und Satan, was ich nicht zu wagen hoffte, ich durfte ihm nahen; denn in seiner Brust wüthet eine verschloßne Gluth, welche die Tugend dieses Stolzen, aufzuzehren droht, sie vielleicht versschlingt.

Satan. Verdammtes, abermahliges Viels leicht — Leviathan, zum erstenmal hört man dir an, daß du unter Menschen warst.

Leviathan, stold. Meine Absicht gieng auf Manner, nicht auf Menschen. Wer hemerkt den Fall eines Menschen? nur der Fall von Männern wie diese hier, erschüttert die moralische Welt.

Satan. Um so mehr hasse ich bein Vielleicht.
Ich weiß, worauf Du beutest, und sage Dir, Daroun ist gefallen.

Leviathan. So erhebe die Bille ein Giegs-Gebrull; ich aber, der ich seine Kraft gewogen habe, sage vielle icht, und abermals viell eicht. Satan, was kannst Du von einem Manne anders sagen, der der forschenden Vernunft durch From-

Frommigkeit, ber Gute durch Strenge, ber Wollust durch Ehrgeit, der Herrschsicht durch Menschlichkeit, der strengen Gerechtigkeit durch Milde, die Wage halt? der beh jeder seiner Thas ten auf die Folgen sieht? Versuche es nur, mit einem der Regenten, der weise genug ift, der Tugend aus Interesse anzuhängen! Ich, der Bes scheidne, sehe voraus, daß er diese gesseime Gluth, nur durch den Fall eines andern bestegen kann, und ist es Giafat, der ihn retten muß, fo ift Sarouns Gieg über fich, ein Sieg fur die Bolle; benn auf einen Regenten, wie Baroun, folgen, wenn es recht gut geht, Thoren; aber biefe Barmeriden, glanzen seit Jahrhunderten, burch Stolz und Vorurtheil, in ununterbrochener Reihe, als Herven der Tugend, und ein Gieg über fie, ist ein Sieg über die Menschheit. Ich vernahm, daß Harvun Befehl gab, diefen Ginfar, um ber Tugend seines Hauses willen, als Groß = Vizir nach seinem Hofe zu rufen. --

Satan. Im, ein Einfall, ber Königen selten

Leviathan. Und den er königlich berenen sollt Der Wunsch kam rasch aus dem Herzen des Khalisens

lifen, und ich sah ben feiner Entstehung, was ein Varmecide unter einem Haroun, und ein Haroun durch einen Barmeciden, wirken konnte. Ergrimmt fuhr ich nach dem Euphrat, um diesen Giafar in seiner gewählten Einode, zu belaus schen. Die Matur arbeitete in fürchterlicher Gestalt, die Erde, auf Rosten des Lebenden zu erfrie schen: Ein wilder Sturm rafte, die Wolken zerrissen an dem Gebirg, der Euphrat ergoß sich, und brauste, bedeckt von den Sohnen und Tochtern des Staub's und ihrer Habe dahin. Das Brullen des Sturms, das Sausen der Gemasser, das Winfeln und Geheul der Verunglückten, entzückten mein lauschendes Ohr, noch mehr entzückten mich Die fühnen Worte, Die ich burch den Sturm pers nahm. Giafar stund auf einem Felsen, und ha= derte mit dem Ewigen, über die Zerftohrung. Schon kannte ich ihn, für einen der Thoren, Die da faßen wollen, was dem Staube versagt ist; die sich zum Mittelpunkt der ungeheuren Maschine machen, und dem Mächtigen ben Plan seiner, ihnen unbegreiflichen Haushaltung, nach ihrem stumpfen Ginn, ihren schwachen, frankliden Merven, ihren selbstigen Begriffen von Gluckseligkeit,

seligkeit, und ihrem kindischen Stolze, zuschneiden. Der Ewige hatte sein Huge von dem frechen Enipos rer gewandt, fein guter Engel war ben biefen wilben Ergießungen, von ihm gewichen. Mein Blick durchbrang sein und Harvuns Herz; ich sah, daß ihn der Ruf des Rhalifen, von seinent Wahnsinn heilen wurde - und reif war mein Plan. Ich erhub mich, schwebte über ben tobenden Fluthen, und gaufelte ihm ein Blendwerk vor. Mir mußten Mutter und Nichte ihre Rettung danken, ob sie dieselbe gleich nur ihrem eilenben Buße schuldig waren. Dann troch ich in die Daste eines ehrwürdigen Weisen, nahte ihm plötlich, und schalt ibn, über seine Vermessenheit. Meine Worte, mein erhabenes Meugre, meine vermeinte gute und gewagte That, das Wunderbare, in das ich mich hullte, unterjochten seinen Berstand und sein Herz. Bald gaukelte ich ihm, kine Art von Theodicee vor, um ihn, für ven Hof des Ruhm = und Herrschsüchtigen Khalifen, zuzurlchten. Schwatte als Philosoph, im Geiste der Menschen, der Wissenschaften, die du sie gelehrt haft, und flicfte ein System zusammen, von glane zender Wahrheit, tauschenden Jerthumern, aufe gepußt

geputt mit Sinn und Unfinn, Licht und Dunkels woben ich Gorge trug, daß der Mensch, überall, als Mittelpunkt ber Schöpfung, hervorragte Satan, ben ber ersten Gelegenheit, will ich bich damit einschläfern. Der Sohn des Staubs wollte das bunne, schimmernde Gewebe mit feinen groben Sinnen betaften, ich zerhieb den Anoten, jog eine leuchtende Wolke vor seinen Berstand, kiselte feinen Stolg, und entflammte, begeifterte feine Einbildungskraft. Ich sprach ein langes und breites von der hohen Bestimmung des Menschen feiner Gelbstftandigkeit; weitern Beredlung durch Ach, von der Frenheit des Willens, die wie du weißt, die Lieblings = Grille dieser Sclaven det Sinnlichkeit ift. Dann wurzte ich das Ganze, mit einem Zusate von moralischer Harmonie der Welt, von der Verbindung durch fie, mit bem Ewigen, und zeigte ihm, wie sie diese Harmonie, durch ihre Thaten befordern und stöhren können. Um endlich; alle seine Krafte; auf einen Punkt zu spannen, bewies ich ihm, wie nur Geister seis nes Schlags, die Welt von den moralischen Uebeln beilen konnten, und wie die physischen nur Hirns gespinnste waren, die ihre Unwissenheit erzeugte.

Das Herz verschlang die trüben Erfahrungen des Werstandes, alle seine vorigen edlen Gefühle, die sein dustres Forschen erstickt hatte, erwachten, er ylühte —

Satan. Warum verstummst bu auf einmal 3 Leviathan. Ben ber Hölle - ber Mensch ift ein ethabenes, sonderbares Wesen! Mit Erstaunen, Grimm, mit Durst nach Rache, sah ich diesen an .- Kalt gegen den Ewigen, wie alle Korscher des Unfaklichen, emport von den Uebeln und Leiden andrer, gleichgultig gegen sich selbst; belebt ihn der reinste, nun starkste Wille zum Suten. Geine Bernunft fentte Licht in fein Berg das Bert gab dieser von der empfangenen Warme und Klarheit zuruck, und von bepben getragen und begeistert, erhub er sich über das duffre, vers worrne Labyrinth, in das ihn seine Einbildungs Fraft und Erfährling geschleubert hatten. Eben der Mann, der mit dem Emigen haberte, ihn in finsterm Mismuth lästerte, der ein ungeheures System, nach dem andern aufstellte: - ber an der Tugendiverzweifelte, während er vor dem Ge danken des kleinsten Berbrechenstzurückschauderte, derselbe Mann, der ein Spiel der Zweifel, des

Unsinns und der Widersprüche war, würde das mals wie jetzt, eher sein kurzes Dasenn ausges opfert, als eine Handlung begangen haben, durch die der schlechteste seiner Brüder hätte leiden kons nen. Was hat der Ewige mit dem Menschen gemeint? bildete er ihn darum so elend, beschränkt und widersprechend, um die Erhabenheit, die er mitten in seine Brust gedrückt hat, merkharer zu machen? um deutlicher zu zeigen, nur dadurch sen er sein Werk? Verslucht, daß ich diese Bes merkung, an diesem machen mußte!

Satan. Und dreymal verstucht, daß du mit sie wiederhohlst. Ha, wer spricht dahier, wie ein faselnder Monch? Ist dies Leviathan, der Berderber der Menschen? O des herrlichen Stücks Arbeit für einen Teusel! In einem Sohne des Staubs, die schlasenden Tugenden, bis zur Schwärmeren, zu erwecken, dann vor mich, mit slegversprechender Miene, zu treten, und in dem Narren, dem ganzen verhäßten Geschlechte, eine Lobrede zu halten, weilt es dir an Sinn und Gewandtheit sehste, ihn zum Böswicht zu machen!

Leviathan erwiederte kalt: Satan alle die ba herrschen, auf der Erde und in der Hölle gleichen sich; rasch im Wollen, noch rascher im Urtheil! Ich sagte dir, und wiederhohle dir, diesem Giafar, war nicht durch das Laster beys zukommen, und ich, sen es auch bloß um der Neus heit willen, bin stolzer darauf, ihn durch die Tue gend, als durch das Laster zu stürzen. schmeichelt nun ein Sieg, den ich durch einen feis nen, absichtsvollen, auf Menschenkenntniß gebauten Plan erwerbe; und wenn er beines Benfalls nicht werth ist, so schenke ihn meinetwegen immer den stumpfen Beistern deines Reichs, die so brausend und keuchend herunterfahren, wenn sie einen elenden Kerl aufgefangen haben , der schon auf dem Wege zur Hölle war.

Satan. Kann ich gelassen anhören, wenn Du in Gegenwart der Großen meines Neichs, die Söhne des Staubs erhebst? hat nicht auch die Hölle ihre Schwächlinge? — Doch fahre fort, Geliebter, der Eifer für des Reiches Beste, verblendete mich —

Levigeban. Voll großer Entschlüße schlume merte der Barmecide ein, und ich, um ihm Miß= O 2 trauen

trauen, gegen sich selbst, benzubringen, ihn daburch ganz auf meinen Zweck zu spannen, baben gelegentlich zu beobachten, ob nicht im Innern seines Bergens, ein Funten verborgen glimmte, den ich, nach Umständen, zur Flamme der Wols luft, der Herrschsucht und Goldbegierbe, aufblasen konnte, gautelte ihm ein Gesicht vor, in welchem ich meine ehrwürdige Rolle fortspielte, und ihn sich selbst in der verworfensten erscheinen ließ. Er wußte nicht, wie ihm geschah, ich hatte seine Vernunft eingeschlafert, und nur seine Sinne berührt. Ben seinem Erwachen wollte ich die Wirkung Dieser auf sein Berg beobachten; aber Bergweiflung war sein Erwachen. Ich stund an seiner Seite, und jedes meiner Worte ward seiner Bruft zum Bis der Schlange. Er sprang auf, das Erinnern seiner Thaten, mit seinem Gehirne an die Felsen zu zerschmettern; gern wurd' ich ihn dazu angetrieben haben, wenn sich meine Macht so weit erstreckt hatte, wenn mir's um ihn allein zu thun gewesen ware. Ich entwickelte ihm die Tauschung, sprach in warnendem Tone, von den nahen, harten Prufungen seiner Tugend, und verschwand, um mich nach den Begriffen seines Volks zu modeln,

Beln, in der lichten Gestalt eines Genius. Die Gesandten Harouns kamen an, und nun rüstet sich mein Held der Tugend, die Harmonie der Welt, an des Khalisen Hose zu befördern.

Satan. So fahre schnell hinauf, und blase diesen Khalisen an, denn wenn nun er, der, wie wir alle wissen, selbst ein Stück von Wolkenrittern ist, sich in dem noch heissern Wolkenritter gesiele

Leviathan. Es hat weder Noth noch Eilez ich kenne das Herz der Herrscher, durch Ersaherung in der Hölle und auf Erden. Wer hier, unsabhängig von dir, das Böse thun wollte, der würde eben so gut fahren, als der dort oben, welcher das Sute, unabhängig von seinem Herrn und Herrscher, thun wollte. Sen ganz unbesorgt; denn wenn der Teufel, hört ich einmal einen jovialischen Burschen sagen, einmal einen ehrlichen Kerl an Pof gebracht hat, so kann er von ihm Abschied nehmen, und das weitere den Hosseuten und seinem Herrn überlassen.

Satan lächelte. Giftiger Schmeichler!
Levialhan. Laß nun wirken, was ich angelegt habe. Die Tugend muß dem Menschen, in
einem sanften, seichten, gefälligen und freundliden

den Gewand erscheinen, wenn er fie an seines Gleichen ertragen soll; am Hofe muß sie gab ihren hohen Glanz, mit dem, von dem Herrscher erborgten Schimmer, übertunchen, wenn fie sich da erhalten will. Davon weiß dieser Barmecibe nichts. Ihm hab ich sie zur Dichteren gemacht. Das, was seine weisern Vorfahren met Bescheidenheit und Kalte gethan haben, wird er nun, mit ernstem, kraftvolten, schonungslosen Rachdruck thun: Hast du je gehört, daß ein Großer dem Kleineren verfieb, wenn dieser fich durch Eigenschaften auszeichnete, burch die er selbst sich auszuzeichnen dachte? Erträgt der Sohn des Strubs, die Vorzüge seines Bruders? Und wie ein Herrscher? - Wenn er nun einst den gewöhnlichen Lohn der Tugend, eingeerndtet hat, das schreckliche Gefühl darüber, an seinem edlen Bergen nagt, seinen erhabenen Berftand verbur-Felt, und ihm feine Aufopferung Raseven scheint; ber Glauben an bie Tugend wankt, die Zweifel ihn von neuem überfallen, und die Blendwerke von Größe und Rache vor seinen Augen spielen, fo mußte er mehr, als Mensch seyn, wenn ich ihn nicht zum schrecklichsten Zerstöhrer eben dieser morali, moralischen Welt machte, von welcher er nun so dichtrisch schwärmt. Schon sehrich die Ungeheuer sich bilden, die den stolzen Wolkenritter erdrücken werden; und dann will ich vor ihn treten, ihn entweder zum Narren oder zum Verbrecher maschen, und gelingt mir dieses nicht, so soll er wesnigstens in Verzweislung, das Phantom, versstuchen, dem er nachgejagt hat.

Satan. Vortreslich, Leviathan; tief ist bein Plan gedacht, reif seh' ich ihn. Mit Entzücken genieß ich im Voraus, den Sieg über diese Barmeriden, der, wie du richtig sagst, ein Sieg über die ganze Menschheit ist. Merkt doch genau, ihr trägen Teusel, auf meines Leviathans Worte, und lernt von ihm, wie man die Wolkenritter stürzt. Der süste Triumps sür die Holle, ist der Fall des Gerechten durch seine Tugend; und unser herrlichstes Schauspiel, ihn von den Klauen derer zerreißen, zu sehen, denen er sich aufgeopfert hat. Damit uns dieser Genuß nicht sehle, daran arbeiten die Unsinnigen, vom Anbeginn der Welt, und auch nur so konnten sie ihr Glück zerstöhren.

: 19th 2.

Biafar rüftete sich, mit seiner Familie, zur Reise, übergab sein Guth einem armen Nachbarn, und warf am letzen Abend seine ganze
Bücher = Sammlung in die Flamme. Lächelnd
sah er sie zu Asche werden; ihn dünkte, alle die
in ihnen verschloßnen bösen Geister, führen nun
zürnend heraus, daß sie ihn ferner, nicht mehr
qualen könnten. Er schüttete die Asche in den Euphrat und rief: "Werde, sammt meinen Zweiseln,
win das Welt = Weer getrieben, und kehre dann
wnur mit ihnen zurück, wenn der Fluß, der dich
wähnreißt, sich gegen seinen Strom wendet!"

Den folgenden Morgen begab et sich, unter der glänzenden Begleitung der Abgesandten Harouns, auf den Weg nach Bagdad, wo der Khalife sein Hostager hielt.

Um zu wissen, wie sich ein Mann benehmen wird, den ein machtiger Fürst der Erde, unerwartet, zu einem hohen Posten berufen hat, nuß man genau auf die ersten Bewegungen seiner Seele lauern; seine Aeußerungen behorchen, besvor er Zeit sindet, nach der Maste der Verstellung zu greisen, und seine keurige Wünsche, kühne

Boffnungen, frohe Aussichten, plotisch entsprungene Entwurfe, in das Innerste seines Herzens, zurückzuziehen. Man muß aufmerken, wie es Die Glückwünsche der vermeinten und wirklichen Meider, der über und unter ihm stehenden, ans mimmt, was er für sich, seine Ungehörigen, für Anstalten macht, wie sich diese gegen andere bemehmen; aus welchen Beobachtungen sich bann, tuit vieler Gewißheit, bestimmen laßt: ob fich der Fürst und das Land, des Berufenen, zu erfreuen haben wird. Ift nun dieser Fürst einer der größten der Erde, welch eine Probe fur das Herz und den Berstand, da bie Lieblings = Deigungen des Menschen, Eitelkeit, Stolz, Mahn, Gold = und Herrschbegierde, auf einmal so rasch den Damm überspringen konnen, der fie bieber eingeengt bat. Schrieben wir Satyren, so mutden wir hier einen Finanz = Minister anführen, der benm Antritt-seines Posten, in einem sehr verschuldeten Reiche, (wie bekannt die ergiebige ften für den Finang = Minister) eine große Summe von einer Gesellschaft Raufleuten borgte. und sie balb darauf, mit einem ausschließenden Pandels = Zweig, bezahlte. Einen Staats = Mi-

nister, der, um sich auf seine Rolle, vorzubereiten, in bem ersten Augenblick seiner Erhebung, ein heilig gegebenes Wort, seinem Freunde, brach, mit der Entschuldigung, die Verpflichtungen der Großen hatten keinen Maagstab, und banden nur, nach ihrem Vortheil. Ginen Schriftsteller, der die Zuschrift seines neuesten Werks, an seineh Wohlthater, zerriß, weil er ihn, nach erhaltner Besorderung, nicht mehr brauchte, und die Best nicht daran erinnern wollte, was er ihm schuldig fey. Giafar wußte von diesem allen nichts. Er faß auf seinem Pferde, und schien mehr zu traumen, als zu benken. Stiegen auch Wünsche in seinem Herzen auf, so betrafen sie nicht ihn; machte er Entwürse, so knupfte er sie nicht an ben unreinen Faden bes Eigennutes; dachte er des Fürsten, zu dem er zog, so wünschte er ihn weise, gerecht und menschlich; gleichgultig gegen sein eignes Loos, wunschte er nur, daß er ihm wenigstens erlauben mögte, jenes senn zu dürfen. Das Vergangene beschäftigte ihn mehr als das Bukunftige. Er durchlief die Geschichte seines Baters, seines Sauses, der Regierung der Rhalifen, bis auf den lettermordeten, und fand nach allen

allen feinen Betrachtungen, nichts wunderbatet, als sich nun auf dem Wege zu sehen, die Zahl der verunglückten Werkzeuge, nach aller Wahrscheins lichkeit, zu vermehren. Diese Betrachtungen schlugen ihn indessen nicht nieder. Der Gedanke, die Gefahr für gewiß zu nehmen, sie nie um sei? netwiken zu schenen, siegte über jede dustre Vorstellung. Des vermeinten Ahmets Lehren brang gen immer tiefer in sein Herz, und er saßte nun einen Entschluß, der über diese Lehren gieng: ste vorzüglich an sich selbst zu proben, und ihren Erfolg mehr von sich, als von der Welt und ans dern zu erwarten. "Es sind Menschen, zu denen "ich wandere; "rief er; "und ich bin ein Mensch! nein Mensch, der in kurzem von einem Menschen nabhängen muß, und zwar von einem, der die "Kraft und den Willen vieler Millionen lenkt! "dessen Athem das Gluck und Ungluck dieser Millionen, bestimmt! Es sen; kann ich die Menschen nicht anders machen, als sie sind, so "kann ich doch vermeiden, ihnen in dem zu gleinchen, worüber ich fle tadele. Reicht meine Kraft nicht hin, so auf sie zu wirken, wie ich wünsche, - so reicht sie doch dahin, meinen Willen durch die wWete "Bernunft, zu bem Wirken, zu bestimmen, das isse mir verstatten. Klar fühl' ich, daß das Gute und Bose unser Werk ist, daßies aus der Gefellschaft, aus unsern Handsplungen gegen die Gesellschaft sließt; daß der, welcher seine Pflicht dem moralischen Gesetz gesinäß erfüllen will, Furcht, Eigennuß, Selbsten siellschen das allgemeine is Beste, blicken muß.

Geine Mutter bemerkte, mit innigstein Bohlgefallen ; feine Rube, und fegnete bie Stunde, die ihn von dem dustern, gefährlichen Trubsinn geheilt hatte. Un bem festen, gleichen Sinn, womit er alle schmeichelnde Chrenbezeugungen, annahm, erkannte fie ihren edlen Gemahl, und fie würde sich biesem angenehmen Traum, mit Freuden überlassen haben, wenn sie nicht gefühlt hatte, bag er burch eben diefe Gleichheit in Gesinnung und Betragen der nehmlichen Gefahr entgegen gieng. Patime hieng voll unschuldiger Zärtlichkeit; voll füßer Erwattung, an seinen Augen, und erheiterte feinen tiefen Ernst. In ihr fah und hoffte er nur, den gewissen Genuß, glücklich zu machen, und Wicklich zu werden. Die Sonne gieng ihnen, in einem

einem Thale, unter, das frisches Grun, Schlans gelnde Bache, Pappeln, Eppressen, Myrthen, und blubende Fruchtbaume, fcmuckten. Der table, fanfte Bind; der um Giafaes Stirne Spielte, vere wehte die ernsten Betrachtungen, über die Welt. und ihre Bewohner. Der Wohlgeruch der Blus then, das Murmeln ber Bathe, bas ferne Ges ranich einiger Raffaden, bie von den Hügeln herunterschöffen, das magische Spiel der letten goldnen Strahlen der Sonne, in den Leise bewegten Wipfeln der Baume, fimmten fein Berg und seine Fantasie, zu bem teinen Genuß des Glucks. das ihm so heiter, aus ben Augen der Geliebten. entgegenstrahlte. Still wandelte sie an seinet Seite, und ihre Sand beruftete die feine, fo fanft und leise, wie der Gedanke an ihn, ihr Berki Er lagerte fich mit ihr find ber Mutter, unter eis nen bluhenden Mandelbaum. Lange sah er bem Spiele des Wests zu, der die Bluthe bald auf Fatimens Macken, bald auf ihren Busen, bald auf ihren Schoof hauchte. Unschuldig lachelns blickte fie ihn an, und ihr Berg schien dem seinen jugulispeln : "Warum bist Du nicht so glucklich, wwie ich! " Er war es in diesem Angenblick,

verstund den stillen Wunsch, faßte ihre Hand, drückte sie an seine Brust und Lippen, und rief; "Ja Ahmet, Du hast Recht, das Gefühl ist die "Quelle unsers Giücks, zur Quelle unsers Csends "machen wir es dann nur, wenn üppige, überkünstelte Einbildungskraft, und grübelnde Vernunst wunser Hert vergiftent

Ahmet! riefen die Mutter und ihre Nichte: Wo ist der wunderbare Mann hingekommen, dem wir so vieles schuldig sind?

Biafar. Mit Recht, nennt Ihr ihn wunderbar. Er verschwand wie er kam, und ich weiß nicht woher er kam, wohin er entstohen ist. Doch vielleicht umschwebt er uns, in dem Augenblick, da wir von ihm reden, vernimmt was wir von ihm reden.

Mutter Umschwebt ins? — Giafar — wer war er? — Ein Zauberer — Geist — einer der uns zugetheilten Schuß = Geister — eines der Wesen, die, wie der Prophet sagt, zwischen Sott und dem Menschen stehen?

Fatime. Wer er auch sep, ein gutes Wesen ist er gewiß, denn hat er uns nicht von dem Tod errettet?

Giafar

Giafar erschraf, daß er sich so weit herausgelassen hatte. Die Weiber bemerkten seine Verwirrung, und drangen nun, um so mehr, in ihn.
Er sah sie bende mit fenerlichem Ernste an, und
begonn: Gut, ich will Euch dieses Geheimnis;
vertrauen. Auch ist es nothig, meine Mutter, das
Du die Sesinnungen ganz kennen lernst, in welchen ich mich, jener Klippe, nahe. Seh ich
nicht, daß Dich meine ploßliche Erhebung, so sehr
täuscht, daß Du gern, das schreckliche Ende meines Vaters, vergessen möchtest.

Sohn, nur die Bewunderung des edlen Mannes trocknete meine Thrånen, und wohl mir, sollte ich je Thrånen über Dein Schicksal weinen, wenn auch sie dieselben trocknet. Du hast deine Mutter nie gekannt — Ihr verlaßt, vergeßt uns, sobald Ihr mit den Männern gehen könnt. In der Einsamkelt, worin wir nun lebten, vermiedst Du mich, deine Düsternheit, deine Bücher, machten Dich, auf mich und die Menschen, achtungstos. Vielleicht wirst Du mich näher kennen lernen. Mich täuscht deine Erhebung nicht, und wenn ich mich ihrer freue, so geschieht es darum, weil das mich ihrer freue, so geschieht es darum, weil das

Andenken meines Gemahls durch Dich wieder aufe leben wird, weil ich ihn in Dir wieder zu sehent in und zu bewundern hoffe.

Giafar. Verzeih, meine Mutter, daß Dünket mich so weit verblendete, Dich lehren zu wollen. Bedürft ich eines Genius, aus sener unbekannten Welt, da mir Jahia Saffahs Semahlin, zur Seite lebte!

Beyde: Eines Genius?

Giafar. Ja eines Genius, eines Wesen höhes rer Art. Dies erhellt wenigstens aus dem, wie er auf mich wirkte, was er mit mir vornahm wie ich ihn in hellen Flammen verschwinden sah.

Die Weiber ruckten ihm näher. Sanst schaus dernd drängte sich Fatime an ihn. Die Mutter horchte mit gespannter Ausmerksamkeir, und Giasfar erzählte seine geheime Geschichte mit Ahmet, von der Unterredung auf dem Felsen, bis zu seis nem Erwachen, auf dem Sopha. Um Fatime zu schonen, berührte er nur leise, was sie beträf.

Fürcht, Angst, Schauder und Bewünderungfühlten die Horcherinnen. Nur am Ende athmeten sie aus freper Brust. Fatime saß in tiefem, ehrfurchtsvollem Staunen, vor dem Manne,

. 15

au bem fich unsterbliche Wesen herunterließen! Der weibliche Sinn der Mutter faßte, in gleichem Augenblick dies Gefühl noch höher, und fagte laut : " Giafar mußte zu großen Dingen, jur Ersfüllung der hohen Zwecke seines Vaters, gebobe nten senn, da Wesen der andern Welt ihn unterustützten." Giafar wollte fich einen Augenblick in dieser Vorstellung gefallen; aber der Schauder, ber ihn überfiel, als er Uhmet, ben seinem Ermas chen, erblickte, rauschte kalt durch sein Berk. Ohne biese Empfindung jest erklaren zu konnen. ohne der Erklärung nachspühren zu wollen, sprach er: "Mutter, er verschwand, und überließ mick meiner Kraft, ohne bag er sich mir zu erkennen . 23 gab. Bermuthlich erschien er nur, um fie, in mir; naufzuwecken. Er sen, wer er wolle, ich fürchte wihn nicht, so lange ich so bente und empfinder wie ich nun thue. Er vernehme meine geheime pften Gebanken und Bunfche, er fen unfichtbaren Beuge meines Thuns! Erhaben ware ber Ges banke, unter bem Einfluße hoher, machtiger De-"sen zu stehen, wenn er unfre Frenheit nicht bedrankte, unfre naturliche Starke nicht zer malmte, und nicht fühlbar machte, wir seven

"Wes unbekannter Zwecke. Er selbst sagte mir, was "Du werden willst, mußt Du durch Dich wer-"den, damit Deiner Thaten Lohn, Dein erworbener Gewinnst sey. Zeigte er mir dadurch nicht, "was der Mensch durch seine Kraft vermag? "Kommt zur Ruhe, in wenigen Tagen, umsaust "then Thalern seuszen. Das was ich Euch vertraute, "bleib Euch ewig ein Seheimniß, denn leicht miß-"deuten die Menschen, was sie nicht begreifen!"

Je näher sie der Residenz des Khalisen kamen, semehr eilte das Volk hinzu, den Barmeciden zu sehen und zu begrüßen. So zog nun Giafar an den Hof des größten Herrschers in Usien, sest entsschossen, keine Linie von der Gerechtigkeit zu weichen; ein Unternehmen, das, seitdem die Menschen die Erde bebauen und verwüsten, immer gleischen Lohn gefunden hat.

3.

Alls Giafar noch eine Tagereise von Bagdad entfernt war, schickte ihm Haroun, Khozaima, einen seiner vornehmsten Höstinge, entgegen, ihn zu bewillkommen, und, in den, ihm bestimmten Pallast,

Pallast, einzuführen. Diesem Rhozalma hatte ber Rhallfe die glückliche Wendung seines Schicksals ju banken. Lange war er der innigste Vertraute des Rhalifen Hadis, der Beforderer seiner Thors heiten, Ausschweifungen und Ungerechtigkeiten; aber plötlich erweckten, das allgemeine Migvergnugen der Großen, die emporenden Heußerungen des Bolks, die Unhanglichkeit aller an Baroun. seine Furcht. Da nun Sadi, ihm, um diese Zeit, einen neuen, aus dem Staube gezogenen Gunstling, vorzuziehen schien, so nannte er seine Furcht, Eifer fur's allgemeine Beste, und sann auf Mittel, wie er sich dem Nachfolger, durch eis nen wichtigen Dienst empfehlen mochte. Sobi selbst beforderte seine Absicht. Er war, troß. den Anordnungen seines Vaters, entschlossen, feinen Bruder Haroun, von der Thronfolge ausa zuschließen, und fie seinem Sohne zu verschaffen. Um bieses sicher zu bewirken, mußte Haroun sterben. Er trug Rhozaima die Ausführung eines Entwurfs auf, der so fein und sicher ausgedacht war, daß Harvun, ben aller seiner Vorsicht, hatte unterliegen muffen. Rhozaima schwur ben bem Paupte des Rhalifen, Haroun sollte durch seine Hand

Dand sterben. Noch dieselbe Nacht machte et die Mutter des Khalifen, mit der Gefahr ihres zweiten Sohnes bekannt. Er sprach zu der Angstwollen, von seinem Haße gegen den ungerechten Khalisen, seiner Liebe zu dem großen, edlen Hawroun, und bewies ihr, es sen kein anderes Mittel, ihn zu retten, als eine schnelle, rasche That. Hadi ward in seiner Mutter Harem vergistet, und Khozaima zwang durch Furcht vor nahem Tod, seinen Sohn, dem ausgerusenen Khalisen Haroun, in Gegenwart der Großen, den Eid der Treue zu schwören. Der Dienst war groß, und da er noch nicht sehr lange her geleistet worden, selbst am Hose nicht ganz vergessen.

Khozaima ergrimmte in seinem Innern, als er von dem Khalifen vernahm, er habe Giafarn, aus seiner Einsamkeit, zur ersten Stelle des Neichs gerufen; aber mit freudigem Lächeln, mit gebeuge tem Knie, dankte er ihm, daß er das große Gessehlecht der Barmeciden, zum Glanze seines Throns, zum Glück seiner Völker, wieder aus dem Staube emporzuheben, gesonnen sep. "Furcht wor ihrem Ursprung, vor ihrer Größe, ihrem Einssupauf das Volk," setze er hinzu, "nothige men-

nten deinen Bruder, die Barmeciden zu entfer"nen; doch Du, Herr, der Du, an Größe best "Geists, Tapferkeit, Weisheit und Gerechtig"keit, alle deine Vorsahren, übertrifst, hast die "Bergleichung nicht zu fürchten."

Haronn antwortete kalt: der große Khalife Omar vergebe Dir. Weißt Du, warum mein Bruder, Giafars Vater erdrosseln ließ?——Er würde noch heute leben, wenn er meinen Bruder, auf seine Gefahr, nicht abgehalten hätte, mich zu ermorden. Ich war damals an seinem Hose, ohne Argwohn, ohne bewassnete Freunde, wie leicht wär es ihm gewesen, mich zu tödten, oder mich durch seinen Sturz zu retten? Das Schicksal hatte Dir es vorbehalten, und Dir danke ich was Du gethan hast, ihm danke ich, was er unterlassen hat.

Rhozaima stund da, als dächte er, dem Sinn der letzten Worte nach; Haroun schlug ihm leise auf die Schulter, lächelte und fuhr fort: Wir, die wir über Menschen herrschen, brauchen Menschen verschiedener Art, achten jeden, nach dem, wodurch er sich hervorthut. So stellen wir den Verschlagenen und Kühnen gegen unstre Feinde, weil wir stevernichten wollen, dem Volke, setzen wir,

Mån.

Manner entgegengesetzter Art vor, weil wir eseischalten wollen. Dir, Khozaima, übergeb' ich, wenn es Noth thut, das Schwerdt gegen meine Feinde, ihm die Wage der Gerechtigkeit, und richte seden von euch, nur nach seinen Thaten.

Rhozaima nahte nun Giafarn, mit eben ben Gefinnungen, mit welchen jeder begunstigter Sofling, bem neuen Minister, naht. In dem Augenblick, da er um seine Gunst buhlt, forschet er nach seiner Stärke und Schwäche, schmeichelt dieser mit glatter Junge, mahrend er in seinem Herzen, Gift zu den Farben mischt, mit welchen er jene zu schildern denkt. Demuthig, ehrfurchtsvoll, freundlich und lauschend auf Miene, Stellung und Worte, nahte Rhozaima bem Barmeciben. Er fand ihn eine halbe Tagreise von Bagdad, ben einem frugalen Mahl, schlecht gekleitiet, achtlos auf seine Ergiessungen, und so einfach in Worten und Gebehrden, daß er des gewählten Großvizirs gelacht hatte, wenn ihm nicht, sein hoher Ernft, seine gedankenvolle Stifne, seine feurigen Mugen, der feine und durchdringende Blick der Beobachtung, bedeutet hatten, er stunde vor eis nem Manne, welcher der Leute, wie er sich fühlte,

fühlte, mehr gesehen; ber sich seines Werths, bewußt, ihn nicht in die außern Zeichen setzte, die der Wahn erfunden hat, unfre Macktheit zu verbergen. Giafar nahm, mit tiefer Achtung, mit Wurde und Unfand, des Khalifen Gruße an, und als ihm Khozaima, durch eine feine Wendung, zu verstehen gab, was er zur geschehenen Staats = Veranderung, bengetragen habe, antwortete er mit kaltem Ernste: Alls ich den Hof bes Rhalifen Hadis verließ, warst Du sein Busenfreund; ich hoffe nun, Khozaima, des Khalifen Harvuns Regierung, wird die That überglanzen, wodurch Sadis Schicksal, entschieden ward. Und wenn Absichten dieser Art, deine hand geleis tet haben, so rechtfertigt wohl auch Dich, das Gluck der Millionen, das dadurch befordert ward.

Da der, alles vorsehende Hofmann, doch auf diesen graden Ausfall, nicht vorbereitet war, so fuhr er zurück, nahte aber gleich wieder, lächelnd:

Daran zu zweifeln, ob der Khalife diese deine Hoffnungen erfüllen würde, wär' ein Verbrechen, dessen sich nur der schuldig machen kann, der ihn nicht kennt. Harvuns Muth setzte und erhielt, seinen Bruder, auf den Thron, zum Lohn wollte

P 4

meine Verlegenheit? Benm Propheten; ich hätte nicht geglaubt, daß ich der Abgesandte des Khalisten, an seinen Diener, heute eine Handlung vertheis digen müßte, welcher der Khalise Thron und Leben dankt, und die zu gleicher Zeit, den Tod deines gestechten Vaters, rächte! Ich rathe Dir, den Beherrsteher der Gläubigen, darüber zur Rede zu seßen.

Biafar. Wir verstehen uns nicht ganz. Du wolltest mich, wenn ich anders Dich begreife, durch Berührung dieser That, von deiner Wichtigkeit überzeugen, und darum legte ich sie Dir, nicht dem Khalifen, näher. Warum sollte ich dem Khalifen verschweigen, was ich Dir sagte? sür die Rache meines Vaters, kann ich Dir nicht danken, diese kommt nur mir zu, und wenn ich ihm einst gleiche, bin ich gerächt genug.

Abozaima. Nun verstehe ich Dich nicht. Giafar. So wird es der Khalife.

Sie begaben sich auf den Weg. Khozaima sprach viel von bem Höse, den Haupt- Personen desselben, ihren Verhältnissen, aber er konnte Giassars Ausmerksamkeit nicht sessell. Als sie in Vagsbad ankamen, strömte ihnen das Volk entgegen

edlen Jahia Saffahs! dem edlen Barmeciden!" Giafars Herz schlug, ben diesem Freudengeschren, und sein Traum mahlte sich, in seinem ganzen Umfang, vor seinem Geiste. Stärker, beklommen schlug es, da er über den Markt hinzog, wo er im Gesichte, als Richter saß. "Ahmet! Ahmet!" lispelte er leise; "ich banke Dir für die Warnung! "Tief fühl" ich den ganzen Umfang der Pslichten, "derer Erfüllung dieses Volk, mit Recht, von "dem Mann, erwartet, dessen Name, durch "die Tugend seiner Vorsahren, geheiligt ist. Ich "will ihn so rein erhalten, als sie mir ihn übers "liefert haben!"

Rhozaima beobachtete ihn genau während des Zugs, und ergrimmte er, über das Freudengesschrey der Bagdaner, so ergrimmte er noch mehr, über die Art, wie es Giafar aufnahm, denn die Regungen seines Herzens, die sich in seinen, von sansten Thränen, glänzenden Augen, zeigten, sießen ihn merken, daß er die Hossnungen des jauchzenden Bolks, zu erfüllen hosste. Er führte ihn, in den, für ihn zugerichteten Pallast. Siassars Brüder und Verwandte, die Harvun alle,

D 5

aus der Verbannung zurückgerusen hatte, empsientsgen ihn an der Pforte. Er umarmte jeden von ihnen, segnete den Khalisen, und überließ sich der Freude des Wiedersehens. Der Pallast war aufs prächtigste ausgeschmückt. Die Diener und Versschnittnen zeigten ihm die Reichthümer — öffinesten Zimmer voll prächtiger Sewänder, einen Kussten voll Gold, deuteten auf seinen großen, blühensden Sarten, und Khozaima übergab ihm, die Wiedereinsehung in seine väterlichen Güter. Siassar sah talt über das Gold und den Pracht hin, und verschloß sich mit seinen Brüdern und

4.

Der Khalife saß, mit seiner geliebten Schwesster Abbassa, in der Kühle der Abendluft, als Khosaima sich anmelden ließ, um ihn von Siafars Ankunft, zu benachrichtigen. Heiter rief er ihm entgegen: das Seschrey der Bagdaner hat mir laut verkündigt, was Du mir sagen willst. Ich freute mich, eine Wahl getroffen zu haben, die denen so wohl gefällt, derer Schicksal davon abshängt. Wie sandest Du den Mann? Wie bes

nahm er sich? Was sagte er? Kaum erinnere ich mich seiner noch.

Abozaima. Herr ber Gläubigen, nur er scheint mir der Mann deines großen Reichs zu fenn, ber es verdient deinen Ruhm, deine großen Thaten, und bein erhabenes Geschäfte, Uffens Bolfer zu beglücken, mit Dir zu theilen. Gin Derwisch kann nicht bemuthiger, ber Rhalife nicht stolzer senn.

Baroun. Verstehst Du den Mann Geliebte ? Abozaima. Auf seine Tugend meine ich, Herr! Ich traf ihn eine halbe Tagereise von Bagdad an. und hatte mir seine Miene, so dufter erhaben, fo denkend schön, nicht angezeigt, er mußte der Mann Jenn, den Du, zum ersten Plat, nach Dir, berufen hast, so hatt' ich ihn, nach seinem Meußern, nur für einen seiner Diener, halten muffen. Aber als er sprach — ben Deinem Glanze, alle Geis fter der Barmeciden, wohnen in des Mannes Busen! Frey und kuhn, unabhangig kuhn; auf feiner innern Starke ruhend, wie die Pyramie den, die Du am Mil bewundert hast. Ich erschrack und begriff nicht, wo dieß hinaus wollte. Berzeihe, Herr, ob ich gleich weiß, daß oft der

erste Unblick täuscht, so fühlt' ich boch, in bene Augenblick, die höchste Bewunderung, als er mich dadurch erschütterte, daß er mir gestissentlich oder zufällig, meine ganze Nichtigkeit, mit edler Kühns heit, fühlbar machte.

Khozaima sah, daß ihm Haroun sehr aufmerks sam zuhörte, und da dieser ihm, mit der Hand bedeutete fortzufahren, so gehorchte er schnell dem willkommnen Besehl.

Nachdem ich ihm, beine hohe Bothschaft über-Bracht hatte, die er, mit Ernst und Wurde, annahm, sah er mich an, als wollte et meinem Beiste, abfragen, wer der Mann sen, der vor Ich nannte mich, und ba er nichts ihm stunde. von dem zu wissen schien, was doch alle deine Unterthanen wissen, so sagt' ich ihm, was er doch erfahren muß. Ich hoffe, Khozaima, war seine Antwort, des Khalifen Regierung, wird bie schwarze That, überglänzen, wodurch Hadis Schicksal, so rasch entschieden ward. Haben solche Absichten beine Sand geleitet, so rechtfertigt auch wohl Dich, das Glück der Millionen, das Du durch diese That, beforbert hast. Benm Propheten, ich mußte mich vor dem sonderbaren Mann

wertheidigen, daß ich eine That gewagt habe, die mir nicht ziemt, Dir in's Gedächtniß zurückzus rusen! Gut, daß Deine erhabene Mutter, nun in Damas ist, sonst würde auch sie dem strengen Richter, Rede stehen mussen.

Abbassa lächelte, und Haroun, der ernsthaft vor sich hindlickte, heiterte sich plößlich an ihrem sanften Lächeln, auf. Er sah nach Khozaima, und bemerkte, einen Zug innrer Zufriedenheit, über die Wirkung seiner Worte, um seinen Mund,

Saroun. Mit Recht, guter Khozaima nennst Du ihn einen sonderbaren Mann. Freylich ist dies nicht die Aufführung eines Hofmanns, daß er Dich, den ausgelerntesten, so rasch und rauh, zur Selbsterkenntniß, bringen wollte; Dich, der so geschäftig, sich ihm wichtig und bekannt zu machen, von seinen Thaten spricht, die immer besser in dem Munde des dritten klingen; Giafar ist also ein schlechter Hösling; doch ich habe noch nicht vergessen, daß ich ihn zum ersten Diener der Gerechtigkeit, bestimmt habe.

Khozaima verbeugte sich tief.

Baroun. Mun weiter; wie benahm er sich depm Zuruf des Volks?

Xbosas

Sein Haupt sank gedankenvoll, gegen seine Brust.

Zaroun. Du traumst! Du schwärmst! Wie? er wuchs nicht höher auf seinem Thier? Meine Gnade, die Wirkung davon, macht ihn nicht stolzer? Er fühlte seine Wichtigkeit nicht? Bemerkte die Höhe nicht, worauf ihn ein einziges meiner Worte, gestellt hat?

Abozaima. Es scheint, er ist und will nur groß durch sich senn, uns allein merkbar machen, daß ihn nichts größer machen kann, als er sich benft und fühlt. Mur ben dem Unblick seiner Berwandten lächelte er, nur da segnete er Dich. Micht die Pracht seines Pallasts, nicht ber Glang. des Goldes, nicht die Wiedereinsetzung in seine Guter, ruhrten ihn. Fur alles bies, vernahm ich keinen Dank: es schien, ich weiß nicht, über ober unter seinem Danke. Nie had' ich einen bemuthigern; nie einen ftolzern Mann geseben; doch bewundern muß ich ihn, bis ich ihn begreife, bis ich weiß, was er dadurch sucht, was in ihm erkünstelt und natürlich ist. Ich wünsche deinem Bolke Gluck, mit ihm; um seine Gunst will ich. mich bewerben. Durch mich lagt er den Herrn

der Gläubigen bloß fragen, wenn er vor ihm er scheinen soll.

Haroun winkte ihm, sich zu entfernen. -Gebankenvoll gieng ber Khalife auf und nieder, benn obgleich sein Berg voller mannlichen Tigenden war, so stieß sich doch der Herrscher an denen, Die kein Herrscher an seinen Dienern, gern bemerft, der Ruhnheit, Unabhangigkeit des Geis stes. Ihn dunkte, Giafar habe ihm, durch sein Betragen mit Khozaima, eben biese vor= züglich fühlbar machen wollen. Die Worte bes Hofmanns: "er scheint mir allein ber mann zu senn, der es verdient, beis men Ruhm, das Gefchaft, deine Bol= pter gu begluden, mit Dir gu theis slen, a klangen noch immer in seinem Ohr. Ein Gedanke schoß schnell durch seinen Geist; die Tugend des Dieners, muß durch den Khalifen glanzen, nicht die Tugend des Rhalifen durch den Diener. Er mandte sich zu seiner Schwester:

Ben uns der listige Khozaima, mit so vielem Pomp, ankundigt?"

2166Assa.

Abbassa. Bruder, den Mann, welchen der Hofmann, mit so vielem Pomp, ankundigt, ben fürchtet er, bem sucht er zu schaden. Ich bin neugierig biesen Barmeciden zu horen und gu Ich liebe ein Geschlecht, bas vor grauer Zeit einst dieses Land beherrschte, und sich nun, seines Ursprungs ganz vergessend, bloß durch Tugend auszeichnend, zwischen ben Thron des Rhae lifens und das Volk hinstellt, gleich wach und forgsam, für beider Rechte. Wie ich gehört habe, haben seine Borfahren, viel darüber erlitten, unb auch dies war meinem Bruder porbehalten, die Tugend aller, in ihrem Enkel zu belohnen. Unser Bruder Sadi fürchtete die Barmeciden, weil er fo tief sich unter ihnen fühlte; aber Haroun ist nicht durch seinen Rang allein, der Erste seiner Wolker. Doch Du borft mich nicht, und lachelst mit Dit felbst.

Zaroun. Ich lächele über diesen Khozaima, über die Wichtigkeit, die er diesem Manne, beis zulegen sucht. Weiß er nicht, daß der Menschen Tugenden, nur das sind, was wir sie gelten lassen!

Mbbaffa, Bruber!

Baroun.

Baronn. Hazoun! Haroun! Liebe! und fieb, unter Haroun soll ihr Preis hoch steigen, nur ihm wird er erworben. Jeden Sieg, den ich erfochten habe, erfocht ich durch die Schwerdter meiner Treuen; boch ist er mein, weil mein Geift ihre Schwerdter leitete. So flecht' ich mir ben, Kranz des Ruhms, aus den Tugenden meiner. Diener, benn ich bin es, der sie ausfindet, thatig macht, sie zu großen Thaten spornt, und große Thaten gern belohnt. Sie alle sterben, verschwinden mit ihrem Namen, und lassen mir, dem Einzigen, ihren Ruhm, zur Erbschaft. Und diese, nur diese Erbschaft und Dich, will ich mit keinem theilen — Gold und Herrlichkeit und Pracht, so viel er will, nur keins von diesen muß er mir berühren wollen. — Ich verstehe diesen Blick, Abbassa! sen unbesorgt — Frenlich, der große Mann, der keines seines Gleis chen, um sich leiden kann, gesteht dem, den er vermeidet, schon den Vorzug ein, und der Fürst der Leute von Verstand, Muth und Tugend scheut, beweist der Welt, daß er seinen Werth, nur dem Glanze des Throns verdankt. so recht? Dun wohl, der Barmecide soll mir

willkommen senn, wenn er das ist, wosür er sich ausgiebt, und ob er es ist, werden dieß nicht mein und dein scharfer Blick ergründen?

Nach einer Pause, während welcher ihn die Prinzessin mit einiger Verwundrung ansah, suhr er fort:

So weit ich die Menschen kenne, ist keiner so gut, als er sich darzustellen sucht, und keiner so schlecht, als ihn die Zunge des Neids und der Bosheit macht; aber Tugenden, welche sich so laut und schreyend ankündigen, mussen sich durch Proben erst erweisen.

Abbassa. Sonderbar, daß ich meinen Bruder, zum erstenmal, nicht ganz verstehe, daß, so viel Sinn auch in dem, was er sagt, zu liegen scheint, ich doch den Sinn seines innern Sinns nicht saße.

Saroun. Den Sinn des innern Sinns, Spötterin! Gut, spiele nur mit Worten; hier hast Du ihn klar. Wenn Dir ein Kausmann aus Indien, einen Edelstein anbietet, und ihn, als vom reinsten Wasser, preist, untersuchst Du ihn nicht ben jedem Lichte, ob er keine falsche Strahlen spielt? Mit dem, den er Dir als geswöhnliche Waare anbietet, der nur dazu dienen

soll, den Werth des andern, durch seinen mind dern, zu erheben, nimmst Du's nicht so genau— Abbassa. Und so

Saroun. Und so wie Du es mit den Steinen machst, so mache ich's mit den Menschen, und ers freue mich des Kaufs, wenn die Waare dem ents spricht, wosür sie ausgegeben worden ist; aber am Lichte muß sie besehen werden können. Dies nun ist der Sinn des innern Sinns!

Abbassa. Berzeih mir, Bruder; wenn est der Thron der Khalifen ist, der Dich so kause mannisch gesinnt gegen die Menschen gemacht hat, so führst Du nach deinen öftern Aeußeruns gen, einen sehr unsichern Handel. Dein Gleiche niß ist übrigens mehr wißig, als wahr; denn sieh, mein, Stein, kann an seinem Werthe, durch die Probe, nichts verliehren. Fühlt er doch mein Mißtrauen nicht. Kann er doch nicht ahnden, daß ich ihn für einen Betrüger halte! Und wenn er dieses könnte, wer steht mir dasür, daß die Beleistigung seinen reinen Glanz, nicht düster färbte? In diesem Fall würde ich bedauern, eine kostbare Seltenheit, zu einem gewöhnlichen Ding gemacht zu haben.

d 2 Baroun.

Zaroun. Benm Propheten, so wahr und fein, als schön gedacht, und dies kann nur meine Schwester.

216bassa. Die gern das Lob anhört, das sich der Lehrer, in der Schülerin, giebt.

Zaroun. So kuß' ich meine kleine Schülerin, und wünsche —

Abbassa, Was?

Baroun. Daß ich ihr keinen andern Mamen geben müßte.

Abbassa. Ist Bruder und Schwester nicht

Baroun. Kalter — jartlich —

Abbassa. Haroun —

Baroun. Ich hore, Abbassa —

Abbassa. Doch nur mit dem Ohr.

Haroun verhüllte sich, und begab sich, mit eisnem seiner Getreuen, auf die Straße. Seit dem Antritt seiner Regierung, stellte er oft, in ben Stunden, da man ihn, in dem Harem glaubte, solche nächtliche Wanderungen an, mischte sich unster das Volk, gieng in die öffentlichen Häuser, und lauschte, was man von ihm, den Großen,

ben Sofleuten und Richtern, fprach. In den Raravanseries unterredete er sich mit den Reisenden, erfundigte fich nach den Statthaltern in den Provinzen, und vernahm er eine Verletzung der Gerechtigkeit, ein heimliches Verbrechen, so forderte er den Schuldigen vor seinen Thron, und sah es gerne, daß die Sage gieng, er habe Beifter in seinem Dienste, die ihm alles zutrügen, mas in Bagdad, und in seinen Staaten vorgieng. Für dießmal aber führte ihn ein anderer Bewegungs? grund, auf die Strafe. Er wollte mit eignen Ohren hören, was das Volk, von dem neuen Großvizir sprach' und hoffte. Vor Giafars Pallast traf er eine Menge Volks an, das nach den erleuchteten Fenstern blickte, und in jedem Vorübergehenden, in jedem der sich nahte, den Barmeciden, zu sehen glaubte. Haroun horchte aufmerksam, auf die verschiednen Unterredungen bes roben Haufens. Einige sprachen von des gerech= ten Jahia Saffahs, traurigem Ende, und der Schlechtigkeit des lezten Rhalifen. Andre erzählten mit starkem Gefühl, die guten und großen Thaten der Barmeciden, und behaupteten, Giafar wurde sie alle übertreffen. Sie erinnerten ihre

3112

Buhorer, an seine Frengebigkeit, seine Berablassung, seine Traurigfeit über ben Tod seines Ba= ters, und die Regierung bes bosen Hadis. Ein Derwisch schrie: "Es lebe der Khalife, er gab uns einen Barmeciden; fich zur Stuge, uns 33um Schuke! Mag er nun gegen die Unglau= bigen zu Felde ziehen, wenn er will, wir haben veinen Vater! Benin Propheten, er hat uns wodurch seine Bahl, zeigen wollen, bag er immer o so regieren will, wie er angefangen hat. Ihr wißt ja alle, daß nur immer unfre schlechten Burften, die Barmeciden verfolgt haben." Es lebe der Khalife, schrie der Haufe; es leben die Warmeciden, das Echo! Haroun schlich in den Pallast Giafars, eilte nach den dunkeln Gangen des Gartens, wo ihn Masul, der erste Diener des Großvizirs, nach seinem Befehl, erwartete. Dies sem Masul, der zu den erprobten Vertrauten ge= horte, derer er eine kleine Anzahl sich ganzlich zugeeignet hatte, und die durch stilles, eingezoge= nes Leben, durch die unsichtbare Verbindung mit ihm, den Mugen der Hofleute verborgen blieben, hatte er den Auftrag gegeben, den Mann, mit bem er nun seine Macht theilen wollte, genau zu beob=

Beobachten, ihm Nachricht von seinen Verhälls nißen, seinem Thun und Reden zu geben. Diese Rundschafteren, nannte der Rhalife, Klugheit, Borsicht, und so mag es, nach der verfeinerten Hofsprache, bann auch heißen. Ihn hatte seine ehemalige, gefährliche Lage dazu gezwungen, und da ihm diese Art von Leuten, sehr wichtige Dienste geleistet hatte, so glaubte et nun, er musse aus Klugheit fortsetzen, was er aus Noth begonnen hatte. Diese kleine Schaar hatte er so weise, in den Provinzen vertheilt, daß er vermöge ihrer und seinen nachtlichen Wanderungen leicht für den Beherrscher eines Geists, gehalten werden konnte. Haroun schlich mit Masul in den Pallast, stellte sich so hinter die dunne Wand eines Mebenzimmers, daß er Giafar und seine Verwandten, fehen und horen konnte. Die Diener waren entfernt, es herrschte eine augenblickliche Stille, dann sprach Giafar:

Barmeciden! Brüder! der Wille Eines hatte uns alle hier zerstreut, der Wille Eines hat uns alle nun wiederum versammelt. Der Wille dies ses kann uns abermals zerstreuen, er kann noch mehr thun. Bereitet Euch darauf, und geschieht

**es** 

es einst, so sen der Trost eines jeden von uns, er habe es nicht um ihn verdient. Was ich nun sage, meine Bruder, laßt Euch allen zur Regel dienen : Micht um meinet willen, nicht um Gurentwillen, hat mich der Rhalife zu diesem hohen Posten berufen. Ich kenne keinen andern Ruf, als das zu vollenden, was mein Vater begonnen hat, sollt' ich auch enden, wie er geendet hat. Was ich an Gutern und Gold besitze, gehort Euer und ben Durftigen, weiter fordert nichts von mir. nen von Euch, werde ich zu erheben suchen. Man foll nie sagen, ich füllte die wichtigen Posten, mit meinen Verwandten, um den meinen fester zu gründen, meines Einflußes sichrer zu seyn. Ihr alle gewinnt dadurch, denn ich entziehe Euch das durch dem Reid und Hasse, und stelle mich der Befahr, die der Große, auf dem Fuße folgt, allein aus. Mur durch Eure Tugend zeigt, daß wir von dem Blute der Könige dieses Landes stammen, nie fließe es über Eure Lippen, denn der Herrscher bieses Landes, mochte uns das Bu= fallige, leicht zum Berbrechen oder Spott machen. Send bescheiden und demuthig, Eure Bescheidenheit und Demuth, nehme mit dem Glucke

vandten und Hausgenossen der Großen, erkennt man, was sie sind; so laßt mich nun in Euch erscheinen, wie Ihr mich immer sehen werdet. Ein Wort verbinde uns alle: das Haus der Barmeseiden kann fallen, aber nie sein Ruhm, den es mur in der Gerechtigkeit und Tugend sucht.

Scine Verwandten nahten ihm gerührt, beaeigten ihm ihre ganzliche Ergebenheit, ihren eifrigsten Willen, seinem Winke durchaus, zu folgen. Hierauf erzählte jeder sein Schicksal, von dem Augenblick ihrer Zerstreuung, und jeder hatte die Prufung mit Geduld und Muth, ertra. gen. Mur Giafar errothete, da er seine Geschichte erzählen sollte. "Bruder, ich, den nun das Gluck für Euch allen, emporgehoben, habe allein, in Une thatigkeit, in murrischer Unzufriedenheit gelebt. Ein Zufall zog mich heraus, führte mich dahin, wo ich nun, für Euch alle, die Prufung bestehen foll. Ich habe nichts gethan, diese Unterscheidung zu verdienen, und glaube, der Khalife, will nur des Vaters Tugend, in dem Sohn belohnen. Lagt uns streben, daß er es nicht bereue. "

Haroun

Haroun entfernte sich, da er das Geräusch des Ausbruchs hörte. "Ein sonderbarer Mensch," fagte er ben sich. "Ich wünsche mir Glück zu sihm; aber ihn so gerade aus's Wort zu nehmen, "dies kann, dies darf ich nicht. In seinen Wor"ten, seinen Gebehrden, liegt ein Zauber, der "selbst mein Herz, ihm unterwirft, um so wa"cher, muß darum, der Geist auf seine Herre"schaft, sehn. Mir, meiner Gerechtigkeit, meis"ner Tugend, scheint er nicht ganz zu trauen,
"gleichwohl hab' ich der Proben viel gegeben, und
"ich sollte der seinen trauen, die er durch Proben,
"noch nicht erwiesen hat?"

So beschönigte der Herrscher eine dunkele, eis sersüchtige Empfindung, derer sich der edle Mann noch schämte. Zwen Seelen hat der Mann, der auf einem Throne sitzt, eine des Herrschers, eine des Menschen; welche von benden die unterges vrdnete ist, erzählt uns die Geschichte.

6.

Morgens schickte der Khalife, Khozaima zu Giafar, um ihm zu bedeuten, er sollte zur öffentstichen Audienz, erscheinen. Giafar zog aus seinem Pallaste, von dem jauchzenden Volke, begleitet.

Man

Man empfieng ihn an der Pforte des Pallasts des Rhalifen, führte ihn durch die glanzenden Pracht= Sale, und in dem Augenblicke, da man die Thuren zu dem Thron = Zimmer öffnen wollte, trat Rhozaima heraus, und sagte laut: der Rhalife wollte ihn heute nicht sehen. Lächelnd blickte er auf ihn; Giafars Miene veranderte fich nicht. Einen Monath ließ der Rhalife verstreichen, ohne nur Giafars zu erwähnen, und Giafar durfte feinen Pallast nicht verlassen, ohne den Rhalifen gesehen und seine Befehle empfangen zu haben. Er dankte dem Rhalisen für den Aufschub, ohne der Ursache nachzudenken, und wandte die verstattete Ruhe an, noch ernstre Betrachtungen über seine kunftige Lage anzustellen. Sein einziger Zeitvertreib war, Ulmosen auszutheilen, und den Mahlzeiten benzuwohnen, die er in seinen Gemächern, für die Urmen zubereiten ließ. Das Bolk, das nicht begreifen konnte, warum der Khatife den Barmeeiden, von sich entfernt hielt, er= sann ein Mährehen nach dem andern, und jeder Tag vermehrte den Enthustasmus für den ver= schloßnen Groß = Vizir. Haroun belustigte sich an ihren Mährchen, ihrer Ungeduld, und glaubte,

es sen bloß dieses, was ihn ergötzte. Zugleich dachte er sich an seiner Schwester zu rachen, die ihn oft um die Ursache seines Betragens frug, und ihr Verlangen, den sonderbaren Mann zu feben, immer lauter werden ließ. Rhozaima bekam endlich einen neuen Auftrag, und hoffte schon im Geiste, die zweite Audienz wurde wie die erste enden. Er betrog sich. Giafar trat vor den Khalifen, neigte sich zur Erde, und . sein Herz glühte, in der Gegenwart des blühenden, schönen, kraftvollen Herrschers Usiens, den er im Traume seines Reichs entsetz, den zu todten, er das Schwerdt gezogen hatte, und der dem Bilbe von Zug zu Zuge glich, bas ihm im Gesichte erschienen war. Harvun saß in allet Hoheit auf seis nem Throne, schien sich in Giafars Berwirrung zu gefallen, und winkte ihm sich zu entfernen.

Nach dieser Audienz, schien der Khalife, den, mit so vielem Feuer, erwarteten Groß = Vizir, ganz vergessen zu haben. Daß ihn keiner seiner Höstlinge an ihn erinnerte, war zu erwarten. Auch seine schöne, tief fühlende Schwester schwieg, besobachtete ihn genau, und erwartete was aus dem ihr unbegreislichen Betragen Harvuns, werden

sollte.

follte. Das was sie krankte, war sein Zurückhale ten, seine erkünstelte Kälte über diesen Punkt, die dunkte Uhndung eines neuen, ihr disher unbekannen Zugs, in dem Herzen des Mannes, der ihr ie etwas verbarg, der immer sein größtes Elück in der Mittheilung seiner geheimsten Gedanken und Empfindungen fand. Der Khalise dachte indessen, Giafars nur allzusehr, und erhielt täglich Bericht aus dem Innern seines Hauses.

Giafar fand es nun freylich sonderbar, daß thn Haroun, aus seiner Einsamkeit gezogen hatte, um ihn in seiner Residenz zum Einstedler zu maschen; noch weniger konnte er sein Betragen, dem ausgleichen, was er von seiner frühern Jusgend wußte, nun von seiner thätigern Regierung hörte. "Mit mir zu spielen, dachte er ben sich, dazu ist er zu ernsthaft, und noch ernsthafter ist der Posten, zu dem er mich berusen hat. Doch sep es, was es wolle, er ist ein Mensch — Resigent — werkannihr Herzergründen. Bielleicht will er mir nur zeigen, daß er mich entbehren skann, und da ich ihn nicht suchte, so ist an wihm, mir seinen Willen kund zu thun, nicht an wmir, ihn darum zu fragen."

Nach und nach ließen die Auswartungen der Großen, ben ihm, nach, und er befand sich plot= lich in einer Lage, in welcher sich noch kein Minis ster befunden hat, in Ungnade zu seyn, wenig= stens es zu scheinen, bevor er seinen Posten ange= treten hatte. Nur Khozaima kam zu Zeiten, sah ihn mit der Miene des Bedauerns an, die benm Hofmann an Berachtung granzt. Er gab ihm auch wohl aus Mitleid zu verstehen, er muste den Rhalifen, der ihn vielleicht vergessen hatte, bitten lassen, ihn im Divan einzuführen. Giafar ant= wortete: "Der Herr der Glaubigen gebiethet "über mich. Meine Pflicht ift, seinen Befehl zu perwarten, und ihn dann zu erfüllen. Wohin er mich auch stellt, steh' ich an meinem Plat."

Er fuhr in seinem angefangenen, stillen Leben sort, theilte seine Zeit, zwischen Nachdenken, Alsmosen spenden, der Gesellschaft seiner Mutter und Fatime. Das Volk murrte über den Khalissen; er hörte es oft mit eignen Ohren, und diesses Murren war einer der Bewegungsgründe seisnes Vetragens, ob er sich's gleich nicht gestehenwollte. Eines Abends, als eben Giafar an der Seite Fatimens ganz vergessen hatte, daß er in Bags

Bagdad sen, kam ein Eilbote vom Khalifen, sopderte ihn auf, ihm schnell zu folgen. Er warf
sich in sein Gewand, und der Bothe bedeutete
ihm, ohne Geräusch und Begleitung ihm nach=
zufolgen.

Der Khalife ruhte neben seiner Schwester auf dem Sopha, und hielt ihre Hand vertraulich in der seinen. In ihrem rechten Urm ruhte ihre Laute. Er hatte ihr kein Wort von der Erscheis nung Giafars gesagt. Die Thure offnete sich, Giafar trat herein, und ließ sich zu Harouns Füßen nieder. Alls ihm der Khalife winkte, sich zu erheben, stellte er sich grad und fren vor seinen Sit hin. Es erfolgte eine kleine Pause; und nur det unerwartete Unblick der Schönheit der Prinzessin, ihr Blick voll Geist und Gute versetzte ihn in wunderbares Erstaunen, das aber bald in Berwirrung übergieng, ba er bemerkte, wie die feurigen Augen Harouns, gleich Bligen, über ihn hinschossen, dann forschend auf der sanft erröthenden und niederblickenden Schwester ruhten.

Ernsthaft begonn Haroun: Giafar, um dich zu sehen, dich meiner geliebten Abbassa zu zeigen, muß muß ich dich suchen lassen. Schon vierzehn · Tage — ja bennahe vierzehn Tage, bist du hier in Bagdad, wenn ich mich anders recht erinnere —

Giafar. Nachfolger des Propheten, zwey Monate sind's, und etwas drüber.

Saroun. Wie, zwey Monate ließest du versgehen, ohne das Amt anzutreten, zu welchem ich dich berusen habe? So hat denn durch deine Schuld mein Volk das Glück entbehrt, das ich ihm, durch dich, zudachte. Wahrlich, du hast die verlohrnen Tage zu verantworten.

Biafar. Herr, mein Ruf hierher, liegt in deinem hohen Willen, nicht in meinem Werth, nicht in der Meinung von meinem Werth; und nicht zwen Monate, mein Leben durch hatt' ich auf deinen Besehl gewartet. Was habe ich gethan, durch was mich ausgezeichnet, um es wagen zu dürfen, nach der hohen Würde aufzublicken, zu der du mich berusen hast?

Saroun. Bescheibenheit und Demuth haben immer bein Haus dem Neid entzogen, durch sie schmückt Ihr Eure Tugend; darum wünscht' ich, daß die deine meiner strengen Macht ihren sansten Schimmer leihen möchte. Ich, der von früher

seuher Jugend, in lägern, unter rauhen Kriegern, lebte, lernte mehr, Menschen zu verderben, sie mit Härte zum Gehorsam zu zwingen, als sie im Frieden, zum wahren Glück, zu leiten. Du sollst nun die Heerde, wie der milde Hirt weiden, während sie mein Schwerdt beschützt.

Abbassa sah ihren Bruder, bedeutend und sorschend an. Haroun fuhr fort: Wie, Du schweigst? —

Giafar. Herr der Gläubigen, es beliebte Dir zu sagen, die Bescheidenheit sep eine Tugend unssers Hauses; die meine nun, da ich noch nichts, Sutes und Großes gethan habe, verdient diese Benennung nicht; aber daß ich Deinen sein vershüllten Spott nicht verdiene, dieses fühl' ich, dieses seh' ich ein. Herr Deine Besehle zu ersfüllen, das auszuführen, was Duentwirst, Werksteug in deinen Händen zu sepn, so weit das Glück beines Volks, mein Gewissen, meine Kenntnist von Necht und Unrecht es erlauben, dazu glaube ich mich von Dir berusen. Ob dieses auch mir nüblich seyn möge, das hab' ich nicht erwogen, erwäg es nicht, und mag vielleicht, einst dadurch allein verdienen, zu meinem Hause, gezählt zu werden.

Zaroun zu seiner Schwester. Wahrs lich der Mann spricht gut.

Zufriedenheit goß sich über das Angesicht der Prinzessin. Der Khalife wandte sich voll Ernst, zu Giafar:

Um deines Mamens willen, hab ich Dich, zunt Bizir, erhoben. Aus Dankbarkeit gegen beinen Bater, dem idj das Leben banke, der das seine verlohr, weil er der blinden Rache meines Bruders nicht gehorchte. Dieses nur war das Verbrechen deines Vaters, das ihm Hadi nie verzeihen konnte. So zahl ich meine Schuld an seinen Sohn ab. Als Regent muß ich hier meine Rechnung mit ihm schließen; die Deine beginnt, von dem Mu= genblick, ba ich Dich in dem Divan einführe. Viel fordere ich von dem Manne, der beinen Mamen führt, der stolz und kühn auf seine Tugend, über die weite Kluft, hinschreitet, die ihn von mir trennt; der sich durch sie, so dem Throne naht, als konnt' er ihm Glanz verleihen, und keinen mehr von ihm empfangen.

Giafar. Richte mich, Herr, nach meinen Thaten, und laß dein Urtheil nur von dem bestimmt stimmt werden, was allein daben, mir zur Leistung dienen soll.

Savoun. Und das ist?

Giafar. Die Gerechtigkeit.

Saroun. Die Stühe meines Throns, der nur ich meinen Ruhm verdanken will. Bey dem Glanze Gottes, Du hast ein großes, vielkassendes Wort gesprochen; erwäge seine Bedeutung wohl. Sie ist die schwerste aller Tugenden, denn alle schließt sie in sich ein. Ganz gerecht ist nur der, der alles sieht und hört, der alles in einem Nu erwägt, den weder Leidenschaft, weder Trug noch List verblenden. Wer ist gerecht auf Erden?

Biafar. Der, welcher für sich nichts fürchtet noch hofft, der gegen Dich, den Mächtigsten auf Erden, zu entscheiden wagt, wenn Du Unrecht hast. Der ohne Kücksicht, nach Deinen und der Natur Gesehen, losspricht und verdammt; der, welcher Dir seinen Willen nur in so serne unterwirft, als er hiermit besteht, dieser ist so gestecht, als der Mensch es seyn kann. Das Versborgene, das Zufällige sieht nur der, der alles sieht, und dieser richtet nach den Aräften des unser Thun bestimmen, nach den Kräften des

Beistes, die er uns verliehen hat. Wohl weiß ich, was ich wage, indem ich so fren Dir rede; dach, Herr, wenn meine frene Leußerung Dir mißsällt, so schicke mich schnell in meine Einsamkeit zurück; beschränkt wie ich dorten lebte, war ich des wenisgen Guten, das ich thun konnte, gewiß, und das Bose traf nur mich.

Karoun. Mir mißsällt nicht, was Du sagst; nur spannst Du dadurch meine Forderung, meine Erwartung, immer höher. Du mußt Dich und deine Kräfte kennen; dies vorgusgesetzt, glaub; ich alles, was Du willst. Jeder andre als Du, würde mir verwegen scheinen — nahe — hier, vor meiner erstaunten Schwester Augen, laß uns Hand in Hand, einen Bund schließen, wie ihn Herr und Diener selten schließen. Der Diener werde mein Freund. Bereite Dich, morgen in dem Divan zu erscheinen.

Mach Giafars Entfernung wandte sich Harvun zu seiner Schwester: Was hältst Du nun von dem Manne?

Abbassa. Viel verspricht er, und wenn er das halt, was seine mannliche Zuversicht, zu verschungen scheint, so seh' ich ihn als ein Geschenk

des Himmels an. Wird er nicht meinen edlen Bruder von dem Migtrauen heilen, ju dem ihm Die Menschen, bisher so viel Grund gegeben haben ? Und ich, die ich sie, troß allen widrigen Aeußerungen, immer vertheidigte, werde endlich siegend sagen dürfen: die Menschen sind, wozu sie ihre Herrscher madjen, was sie ihnen erlauben. But und edel, wenn sie es selber sind, wenn sie der Tugend achten, wenn sie dieselbe allein zum Preis und Gewinn zu maden wissen. Bu welchen bieser Giafar meinen großen Bruder zählt, beweist die edle Freyheit seiner Rede, wodurch er ihm, ohne es zu suchen, das größte Lob ertheilt hat.

Baroun. Was der Mann nun ist, oder scheinen will; dies fuhl' ich und seh' es gerne. Was aus ihm werden kann, was er, unter dieser glanzenden Achtlosigkeit auf sich und Gluck, verbirgt, dies weiß ich nicht, und muß es zu erfahren suchen. Die Barmeciden, liebe, die koniglichen Barmeciden, wie sie das Wolk, in seinem Taumel, fo gerne nennt, haben diese Stelle unter den Rhalifen schon oft bekleidet, waren immer durch den Ruhm ihres Hauses, den Ruf von der A Francisco

Vor-

Voreltern Tugend ber, die Herren ihrer Berren; oder strebten wenigstens es zu senn. Und dieser da, der so laut ruft: so bin ich, so werd' ich senn! wollt Ihr mich oder nicht? Gleichviel, Ihr konnt mich nicht größer und glücklicher machen, als ich bin, - dieser ba, der so rund seine Gefunungen ausdrückt, und Geliebte, der so mannlich schon gebildet er Dir auch scheinen mag, bas freplich seiner Tugend, ein gewisses feperliches, anziehendes und sogar erhabenes Unsehen giebt — Dieser Mann sage ich - lachelnd - Rein, erschrick nur nicht — dieser Mann hat mehr Eindruck auf mein Herz gemacht, als mir lieb ist, als mir vielleicht zuträglich ist. Sieh, ben Zauber = Kreis, welchen zu unserm und der Menschen Besten, der Wahn und die Vorurtheile bewachen, den muß keiner zu betreten magen, und wer es magen will, ber mage es ja mit leisen Schritten, verberge sich ja sorgfältig, unter unser magisches Gewand. Gut, gut, er thut es kuhn und offen, und gern will ich sehen, wie wir beyde zusammengehen mogen. Eins nur wünsch' ich; er hatte gethan, wovon er so viel gesprochen hat, und davon geschwiegen.

23.00

Abbassa.

Abbassa. Bruder, sende schnell den Mann in feine Ginsamfeit juruck.

Baroun. Ohne ihn erprobt zu haben? 11 115 70 11 warum ? "

216bassa. Weil es eben so schädlich für ben Regenten ift, sich für einen Menschen, und sen es auch um der aushezeichnetsten Tugend willen, zu feurig und rasch zu interessiren, als dieser Tugend mit zu scharfen Blicken, nachzuforschen. Mensch muß er bann doch bleiben, went wir mit ihm leben, ihn ertragen sollen. Wie leicht macht der Späher Fehler zu Tugenden, und Tugenden zu Fehlern. Du weißt, wem ich hier nachspreche.

Baroun. Vortreflich, Liftige! Doch hore und zwar abermals ein Gleichniß — nenne es wie Du willst. Dimm an, ein Zauberer, eine Fee, ein Geift, brachte Dir einen Bunderstein groß und glanzend, wie ber Morgenstern, uns erscheint — dieser Wunderstein — enthielte einen Talisman — und der Zauberer oder Geist sagte zu Dir: Schönste der Sterblichen! dieser Stein hier hat seines Gleichen nicht auf Erben, und Dir nur, als der wurdigsten durch Geist und Reiz, bestimm ich ihn; doch wiße, sobald Du 137173 1

Dich

Dich damit schmückest, und dies mußt Du, wenn Du ihn annimmst, wird sein magischer Glanz, durch den Talisman, den er in sich enthält, die Augen der Menschen so an sich ziehen, daß er Deine eigne Schönheit verdunkeln wird, daß man die glückliche Besißerin des einzigen Kleis nods, nicht mehr vor dem Glanze des Kleinods bemerken wird. Würdest Du ihn annehmen ihn tragen wollen?

Abbassa. Entsetliche Frage an ein Frauenstimmer! Und noch daben so ernst und rasch gesthan! Gleichwohl erfordert die Antwort des Machsinnens sehr viel — Eine Pause. Nun sieh — ich — ja ich würde ihn annehmen, ihn tragen, wenn er alle die, welche mich damit gesschmückt sähen, glücklich machte.

Saroun (aufstehend und heftig.) Und ich — ich würde ihn zerschlagen.

Der Divan versammelte sich, und der Khalise führte Giafar ein. Mit seperlichem Ernste, stellte er ihn den Rathen vor, überreichte ihm das Siegel, und bedeutete den Anwesenden, Unterwerfung,

Gehorsam, gegen die Besehle, die durch Giafar,

von ihm ausgiengen. Giafar feste sich auf seine Stelle, mit oben der Gemuthsruhe, als sep'es fein gewöhnlicher Git. Mach Aufhebung bes Divans, in welchem eben das geschah, was in bem Senat jedes unumschränkten Reichs geschieft, ließ der Rhalife, Giafar und einige der wichtige ften Rathe in seine geheime Bimmer rufen. hier nun befahl haroun, bem Großvizir, bestimme ten Bericht abzustatten, von der Verfassung jeder Proving, ihrem Ertrag, dem Charafter und Betragen der Statthalter, den Ginkunften und Musgaben des ganzen Staats; bem vorhandnen Schape, den geheimen Berhaltniffen im Lande und mit den Rachbarn. Giafar borte dem Rhas lifen, ber jeden Theil der Staats : Verwaltung. mit der größten Rlarheit entwickelte, dem nichts, in seinem ungeheuren Reiche unbekannt zu seine ichien, mit Bewundrung und Erstaunen gue Haroun der dies beobachtete, fagte ju ihm: - "Ich habe den Jaden wiederum aufgefaßt, den Dein Bater, unter meinem Bruder, angelegte shatte, raubbegierige und unwissende, Diener shaben ihn zerriffen. Bollende Du nun bas. "Gewebe seiner Sand, und hute Dich, so viele 100 m

pals möglich für Neuerungen, nur die außerste Moth entschuldigt sie. Die Menschen fühlen munfre Leitung nur bann, wenn wir fie, durch Stohrung des Gangs, zu dem wir fie gewöhnt phaben, an unfer Dasenn erinnern. Ordnung. munerbittliche Strenge gegen ben, ber fie stohrt, widies ist's, was ichmvorzüglich, von Dir, von njedem meiner Diener fordere. Des unablaffi. gen Drucks bedarfes nicht; je weniger das Volk munsre Hand fühlt, je glücklicher, sichrer lebt es, niemehr arbeitet es auf die Zutunft. Go wie der sfruchtbarste Regen der ist, dessen Geräusche Du micht hörst, so ist die beste Regierung die, deren Bang man nicht empfindet. Ich modte dars .um, meine Macht fo unsichtbar, machen konnen, wie es uns die Natur ift; wir sehen ihre Orde nung, empfangen, genießen ihren Geegen, ohne wdie Mittel zu sehen, wodurch sie es bewirkt. "Mur den Großen, denen ich die Ausübung meis mer Macht anvertrauen muß, biesen möcht ich wie ihr Schatten folgen konnen, und immer svor den Augen stehen, denn von ihnen fordere wich Rechenschaft für das Vergehen des rohen Dieser sehlt nur durch ihre Schuld.

Jarouns Grundsatz ist: Vater des Volks, "Tyrann derjenigen Großen, die aus Bosheit "und Habsucht vergessen, daß ich nur so, in jesidem, von ihnen, erscheinen will."

Das frohe Gefühl des Herzens, schoß auf Giafars Wangen, schimmerte in seuchtem Glanze, in seinen Augen. Haroun ward es gewahr, und sühlte sich, zu ihm hingezogen. Das Herz wollte das Band der Freundschaft näher zusammenzieshen, der Geist des Herrschers blickte kalt darauf, es dehnte sich weiter aus. Es schien, als schwebe ein unsichtbares frostiges Wesen zwischen ihnen, das sie in dem Augenblick auseinander riß, da sie sich nahen wollten. Giafar verlohr sich in dem Gedanken Ahmets, und sprach in seinem Geiste:

3. Hier ober nirgends.

Das Volk erwartete ihn an dem Pallast des Khalifen, empsieng ihn mit Freudengeschrep, legnete Haroun, und begleitete den Vizir, subelnd nach seiner Wohnung. Es war ein Festtag in und um Bagdad, durchs ganze Land, wohin nach und nach das Gerücht erscholl.

Giafar ergriff nun das Steuer der Regierung,

Geist

Beist seines Baters, die Erfahrung in Geschäften, die er unter ihm gemacht hatte, seine festen Grund. fage, leiteten ihn. Er warf sich, ausgerustet, mit Klugheit, Muth und Menschenliebe, ohne. für sich, die Stürme zu befürchten, auf dieses unsichere Meer. Haroun bemerkte jeden seiner Schritte vernahm jede seiner Bewegungen, wußte jedes seiner Worte, und blieb kalter Zuschauer. Mur dann, wenn Giafar eine wichtige, verworrne Sache, die zu seinem Ruhm sich enden mußte, bis zur Entwickelung gebracht hatte, erschien er, ließ sie oft durch einen Machtspruch, in Luft zerfließen, bis er ihr spater eine Wendung geben konnte, die sie zu seinem Werke machte. Giafar ließ sich durch nichts, in seinem festen Gange, stohren.

Rhozsima und die Hauptpersonen des Hofs, exschöpften ihre Beredsamkeit, vor dem Rhalisen, im Lobe Giafars. Sie sprachen nur von seinen hohen Tugenden, seiner Frenzebigkeit, seiner Mäßigkeit, seinem Fleiße, seiner Milde ben der Ausübung der Gerechtigkeit, sührten ben jeder: Gelegenheit seine Sprüche an, die, wie sie sagten, von Bagdad aus, bis in den entserntesten Prospinzen

vinzen erschaften. Gie ermudeten Baroun mit den Lobeserhebungen der Tugenden des Barme eiden so, baß er sie endlich so beschwerlich fand, als er zu Zeiten, ihre Schmeichelenen, zu finden glaubte. Die Prinzessin, zu welcher ihn ber Rhalife oft rufen ließ, um sich vertraut mit ihm zu unterreden, sprach aus reinerm Herzen über ihn mertheilte ihm ein gemäßigtes, gegrundetes Lob, das eben badurch einen ftarkern Eindruck machte. Der Mann von dem er so vieles Gutes horte und sah, ward ihm unausstehlich, ohne daß er sich gestehen wollte oder konnte, warum. Da nun Giafar sich immer bescheiben verhielt, mit der sanftesten Urt, fest auf seiner Weise blieb, ihm daben ohne Furcht, in Angelegenheiten, wo das Recht für die bestrittne Sache war, widersprach, worüber er seine Rathe oft erstaunen sah, so fieng er nun an, ihn, in seinem Herzen, geradezu ber Beuchelen zu beschuldigen, und ihm geheime, herrschsüchtige Absichten, benzulegen. Giafar, ber die Veränderung bemerkte, so sehr sich auch der Rhalife zu versteller seichte, verblieb so gerad und affen, wie im ersten Augenblick. Mur eins stöhrte seine Fahung, und dies war ein dunkles, peinlis

ches Gefühl, bas aus der oftern Beobachtung floß: der Rhalife liebe feine Schwester auf eine Art, die mehr an Leidenschaft als Bruderliebe, granzte. Die Liebkosungen die er ihr erwies, waren mehr feurig als zättlich; ben ben ernsthaftesten Unterredungen schien er nur sie zu sehen, nur auf das zu lauschen, was sie sagen wurde. Oft unterbrach er sich und ihn, mitten in der Rede - bath sie, eins ihrer Lieder in die Laute, zu singen - sprach dann in Entzücken, von ihren Reizen, ihrem Verstand, ihrem Gesang, ihrem Lautenspiel, den Liedern, die fie bichtete --und wenn Giafar, in solchen Augenblicken, ihn ernsthaft und aufmerksam anhorte, und seinen Augen folgte, so sah ihn der Rhalife, als einen Mann an, der unser verborgenstes Geheimniß, dessen Entdeckung wir über alles fürchten, lents weder schon errathen hat; ober doch zu errathen strebt. Von nun an ward ihm Giafars Tugend, in eben dem Grade verdachtig, als sie ihm lastig war, und der edle Haroun, welcher der Bater seines Volks seyn wollte, es wirklich war, faßte, durch viele dunkle, kleinliche Gefühle gedrängt, den sultanischen Entschluß, die Tugend des Mannes,

ber so rein seinen Zweck befolgte, den er des halb achtete, liebte, in dessen Gesellschaft er sich gesiel, auf die strengsten Proben zu sesen, und dieß in der Hossung, er würde ihnen unterliesgen. Ein Triumph über die Menschheit, dessen sich nur ein Hetrscher erfreuen kann, und den wir beschränktere, glücklichere Menschen, bedauern und beweinen. Um diese Proben gistiger zu machen, äußerte er die höchste Zustedenheit gegen ihn, und nur Augenblicke von kaune, rascher Ungeduld, und plöhlichen, bittren Spotts, zeigeten Khozaima, daß etwas besonders in dem Kharlisen vorgieng. Dieses zu ergründen, lauerte er auf Gelegenheit. Der Zufall diente ihm.

Alls er eines Tags den Khalifen, von einem Gastmahl unterhielt, das Giafar den Bettlern gegeben — und daben erzählte, wie der Großvizir mit ihnen zu Tisch geseßen, wie freundlich er sie unterhalten hätte, frug ihn Haroun plötlich: Wertrug Dir die Bothschaft, von meinem Nessen, an Giafar auf?

Abozaima. Der, ben Du zu seinem Wächten gesetht hasting

Baroun.

Baroun. Wie lautete ber Auftrag?

Ahozaima. Dein Reste, Herr, ließ micht durch ihn bitten, ihn dem edlen Barmeciden zu empsehlen. Er siehte um Giafars Schuß, und wünschte den größten, gerechtesten Mann, in deisnen Ländern, nur ein einzigesmal zu sprechen, um ihn, und Dich durch ihn, wenigstens davon zu überzeugen, daß er den Verdacht nicht verdiente; um deswillen, er als Gesangener bewacht würde. Er wise wohl, die, an Jahia Sassah, begangener grausame That seines Vaters, konnte, ihn den unglücklichen Sohn nicht empsehlen, doch zählter er auf das Mitleid, das der menschliche Giafat, keinem deines Volks versagte.

Baroun. Und was antwortete Giafar auf dieses?

Ahozaima. Sage, guter Khozaima — so nannte mich zum erstenmal, der große Barmes: cide, in sehr sanstem Tone: — sage, guter Khoszaima, daß ich dem unglücklichen Sohn, die Thats des Vaters nicht gedenke, daß ich ihn bedaure, ihm meine Dienste, so weit sie reichen können und dürsen, von ganzem Herzen, antrage. Daß ich ihn, überzeugt von der Großmuth des Nachfolgers folgers des Propheten, versicherte, er würde nie vergessen, er sen seines Bruders Sohn. War er es nicht, setzte er hinzu, indem er mich scharf ansah, der zuerst unserm Herrn, den Eyd der Trène schwur, der dem, von seinem Vater, ihm aufgedrungenen Unspruch, auf den Thron, in Segenwart der Größen, seierlich entsagte? Kann der Khalise dieß vergessen? Was den Vesuch betrifft, den er von mir zu wünschen scheint, diesen kann ich ihm, ohne Erlaubniß des Khalisen nicht abstatten. Ihn dem Khalisen zu empfehlen, schließt einen Zweisel in sich, der mir ein Verbrechen gegen den edlen Haroun zu sehn scheint, den zu hegen, ich keine Ursach habe, und nie zu wünsschen sahe.

Bhozaima. Sie sind seine Freunde.

Saroun. Daß Du ihm die Vothschaft, in ihrer Gegenwart, überbrachtest, dieses wollt' ich sagen.

Abozaima. Ich sprach leise in sein Ohr er antwortete laut, und die Bettler segneten den guten Wirth.

Baroun.

Saroun. Wie leise Du gesprochen hast, dies hat mir mein Geist gesagt. Poch gut; auch die ses; aber mein Messe kann nicht leben — die Noth erfordert's, hat es längst erfordert — ich kann die That beweinen — doch geschehen muß sie, und Dir, übertrag' ich sie.

Thosaima. Verzeihe Herr! da ich es war, der den Vater, gezwungen stürzen half, und hierauf den Sohn zur Pflicht gegen Dich, überredete,
so würde die That grausam scheinen, wenn ich
sie begienge. Nur dann erst würde die reine Absicht meiner ersten That, dem Volke verdächtig.
Ja selbst Dir, Herr, würde sie den Vorwurf
der Grausamkeit zuziehen, und nur die allgemein
erkannte Tugend des Varmeciden, kann ihr den
Schein und Niecht verleihen.

Baroun. Und mir zur Probe seiner Treue dienen.

Rhozaima stellte sich, als wenn er den Sinn nicht faßte, der in diesen Worten, und noch mehr in den Blicken des Khalifen lag. Er eilte schnell zu benen, die långst Eisersucht und Haß, gegen Siafar, verbunden hatten, und theilte ihnen die wichtige Entdeckung mit. Triumphirend schloßer:

"Seine

Seine Treue will er probent Also zweifelt er "boch an seiner Treue — an seiner hohen Tu-"gend? - Satte ich nicht recht, wenn ich Euch. mimmer fagte; der ftolze harvun wird den Mann micht langeiertragen tonnen, ber kuhn und ficher wauf seine schwarmerische Tugend, alle Abhange-"lichkeit von ihm abwirft; ber nichts fürchtet, "der was' er aft, nur durch sich senn und scheinen will? Traumender Barmecide! abhangig von wihm, ertrüg er auch wohl das Bose, das Du thun mögtefte unabhangig! wie Du fenn willft, verzeiht er Dir das Gute nicht, das Du täglich sthusten Alber hat er nicht recht? 3st biese stolze Jugend, dieses allzu ausgedehnte Wohlwollen, "diese alkukluge Tugend, ihm nicht gefährlicher, mals unfre Rante, die uns ju feinen Sclaven machem? Er fühlt bereits, daß ihn Giafars 3) Thaten in Schatten stellen, bag er sich, durch die auffallende Art, wie er sie zu betreiben ver-Afteht, in jeder einen Gieg, über feine Macht, perwirbt. Fahrt nur fort, wie Ihr angefangen "habt; laßt uns unaufhörlich von des Barmeciben Tugend reden, ihm nur dafur banken, daß er uns ben großen Mann gegeben hat. Ich, 33 ber **S** 

weisich am Hose aufgewachsen bin, weiß daß dieß wulsten muß und der große Haroun, müßte mehr wals Mensch seyn; müßte keinen Thron besitzen, wenn ihn kluge, innig verbundene Hoseute, wiicht endlich kleinzu machen müßten Die That wdie er jetzt von dem Barmeciden fordert, stürzt wdiesen oder macht ihn uns gleich.

Auch der Hof hat seine Leviathane!

Einige Tage nach der Unterredung mit Khozalma, ließ der Khalife, den Groß Wizir, in seine innersten Zimmer rufen. Er faßte ihn mit Wärme ben der Hand und sprach zu ihm, mit festem Tone:

Heffe muß sterben. ob du mein Freund bist. Die Nuhe meines Neichs, die Sicherheit meines Throns, weiner ganzen Familie erfordern eine That, die ich verabscheue, die ich beweine, in dem Augenblick, da ich sie gebiete. Mein Mein Nesse muß sterben.

Giafar. Was hat er verbrochen, Herr! Saroun. Nichts — sein Verbrechen ist, daß er mein Nesse ist.

Biafar. Und muß fterben?

Baroun

Jaroun. Sein Verbrechen ist, daß meine in und auswärtigen Feinde, in ihm, so lang er lebt, den Mann sehen, durch den sie mir gefährlich werden können.

Giafar. Darum, nur darum müßt er stersben! Unmöglich, dieß kann nicht die Ursache seyn; der große Harvun kennt die Furcht kleiner, zager Geister nicht. Ihn schüßen seiner Thaten Muhm, seine Weisheit, seine Größmuth, die Liebe seines Volks, das sein gegenwärtiges Glück, allzusehr empfindet, als daß es nach dem unbedeutenden, ihm unbekannten Sohne eines Herrschers, aufblisten sollte, dessen Andenken ihm verhaßt ist.

Treue wollt ich sehen. Ich weiß was ich zu fürchten habe, nicht Du! Dich blendet mein und Dein
gegenwärtiges Glück, und in dieser Täuschung,
knüpfst Du das Vergangene nicht mit dem Künstigen zusammen, und blickst nicht auf das, was
die Erfahrung lehrt. — Wohl es sen, der Herr
soll sich zu dem Diener herablassen, dem Olener
Gründe für die That darlegen, die er von ihm
fordert, die er gebieten kann und muß. Das thut
nur Hardun, thut es nur gegen einen Barmeci-

ben; doch der Barmecide traue barum sich und ihm nicht allzusehr. — Du weißt, mein Vater Mahadi ernannte mich, den zweiten seiner Sohne, in seinem letten Willen, zum Nachsolger des Erstgebohrnen; auch weißt Du, daß ich diesem, gegen die Aufrührer, zum Thron verhalf, ihn mit meinem Schwerdt brauf schützte. Dir ist bekannt, daß er, zum Lohn dafür, mich ermorden lassen wollte. In den weiten Staaten meines Bruders, war bald kein Ort der Sicherheit für mich. Aus einem verborgenen Winkel mußt ich mit meiner geliebten Schwester, meiner einzigen. Freundin, meinem einzigen Trost, in den andern flüchten; mit den wilden Thieren, auf den Gebirgen, um Herberge kampfen, und in jedem Men= schen der mir nahte, einen abgefandten Morder, ahnden. Ein Wort von mir, konnte ganz Asien in Flammen setzen, ich sprach es nicht, und höffte endlich, meinen unsinnigen Verfolger, durch Großmuth, zu besiegen. Er siel - und wer kann, wer darf die beschuldigen, durch die er fiel, die nur auf diese Weise, den geliebtern, bessern Sohn erretten konnten? Der Spruch meines Baters setzte mich auf den Thron, gegen den Spruch des Vaters

Baters meines Neffen; aber meines Neffen Rache, sein eingebildetes Necht, leben so lange, als er athmet, sind als gültig von jedem anerskannt, der in Staatsveränderungen, Vortheils hofft.

Biafar. Zürne mir nicht, wenn ich, ohne jett auf dies zu antworten, nur von dem Unglücklichen, zu reden wage. Was ist Dein Nesse, den Du so gefährlich denkst? Ein roher, sinnlischer, junger Mensch, der üppige Nuhe, Senußt und Wollust, den glänzenden Beschwerlichkeiten deines Throns vorzieht. Der, zufrieden seinen Sinnen zu leben, der Herrschaft über die Welt, keine Stunde seines Vergnügens aufopserte. Der stumpf an Seist, nur den Genuß des Thierstennt. Weiber, berauschende Setränke und Schlaf, ist alles was er wünscht. Und nun denke Deiner, Herr!

Saroun. Du tauschest Dich — denn sieh, seben dieses macht ihn so gefährlich. Eben in ihm, sehen die Elenden, die unter meinem Bruder den Staat verheerten, einen Herrscher, in dessen Nasmen, sie abermals, die kaum vergeßne Greuel, ungestraft erneuern konnen. Diesen ist meine Strenge,

Strenge, meine Wachsamkeit beschwerlich. den finstern Winkeln, in die ich sie gestoßen habe, lauern sie nur auf die Gelegenheit, die mich ben, nur von ihnen gefürchteten und gehaßten, in eine Lage versetzte, die ihre Absichten befordern konnte. Ware mein Neffe ein Mann von Geist und Sinn, ber meinen Werth, mein Recht vor ihm, zu erkennen fähig ware, der fühlbar für meine Bohl= thaten scyn, der begreifen konnte, daß ihn diese: Elenden, nur darum zu Meuteregen reizen, um: ihn zu migbrauchen, ben Staat auf seine eigne: Gefahr, zu verwirren, so möchte er leben, unb: mein Freund werden. Aus dem Menschen, Giafar, auf den jeder wirken kann, der seinen Ginnen neuen Kitel zeigt, macht man, was man will, und der stumpfe, furchtsame Mensch, läßt sich leichter zu einem kuhnen Schritt verleiten, als der Mann von Geist, der die Folgen, vorsieht und erwägt.

Biafar. Verzeihe, Herr, ich kann mit Dir nicht einstimmen; ich fühle nur, daß durch diese That, der großmüthige Haroun, seine Tugend besteckt, daß er dadurch zu verstehen giebt, er glaube an die Möglichkeit, daß man etwas gegen ihn, ihn, unternehmen konnte. Dies glaubt und benft nun keiner, in Deinem weiten Lande; willst Du sie darauf aufmerksam machen ? Wenn Dein Wolf denen verzeiht, die Deinen Bruder fturgten, so geschieht es darum, weil sie die Nothwendigkeit davon fühlen, weil sie einsehen, daß ihr Freund und Bater, nur daburch erhalten werden konnte, weil sie deiner Rettung, ihre Rube und thr Gluck verdanken. Du selbst hattest keinen Theil an jener That; aber diese bie schreibt man Dir allein zu, und eben dieses Bolk, bas Dich wegen deinem Muth und deiner Menschlichkeit erhebt, wird Dich der Feigheit; der Rachsucht und des Sages beschuldigen. Die hohe Meinung, die beine Großen von Dir haben, welche die Edlen zur Macheiferung anspornt, die Schlechten zur Erfüllung ihrer Pflichten zwingt, wird auf einmal finken, und jeder wird in dem erhabenen Rhalifen, ben Mann zu sehen glauben, ber seiner Tugend, nicht mehr allein vertraut.

Saroun. Eben darum, tray ich diese That, einem Manne auf, dessen anerkannte Tugend ste rechtsertigt, dem man kein Verbrechen zutraut, dem man selbst das verzeiht, was shm ahnlich zu

ල

5 senn

seyn scheint. Und dieser Mann bist Du! In jes der Deiner Thaten, liegt schon meine und Deine Rechtfertigung, eingeschlossen.

Giafar (rasch). Unmöglich, herr!

Munde, der unvollzogen blieb?

Einfar. So besiehl da, wo ich gehorchen

Baroun. Kühner — auf was trokest Du? Giafar. Auf Dich! Auf deine Größe! Auf deine Tugend, die wenn Du sie, auch nur einen Augenblick, von Dir entfernst, nie so wiederkehrt, wie sie Dir nun noch, zur Seite steht.

Du tropest, die mir durch deinen Erotz, zweideustig wird. Wem dienst Du, daß Du ein Lustgestilde neben mich hinstellst, nach ihm hinstarrst, wenn ich Dir gebiethe.— ich, der verantworten muß, was ich Dir gebiethe? Ich kann das Werkzeug leicht zerschlagen, das sich zu meiner Hand nicht schicken will— dies merke und gehorche!— Wie stumm? — Warum blickest Du zum Himmel auf — dahin blick, wo Dein sichtbarer Herr hinzeigt.

Giafar.

Biafar. Da ein Haroun so denken und fuhr len kunn, so danke ich ihm, in diesem Augendlicke, daß er mich nicht zum Berrscher der Menschen, gemacht hat. Ja, ich bin bein Werkzeug, doch nur so fern ich will, und ftarfer ift mein Bille, als deine Macht. Ein größren Meister, ein erhabenerer Kunftler, hat auch mich gehildet, in meis nen Busen, das Gefühl von Recht und Unrechtz von Menschen Werth gelegt. Much: Dur bist fein Werkzeug, so hoch der Zufall Dich gestellt hat, bift gebildet wie ich es bin, und wir bende, Gern und Diener fteben vor ihm auf einer Linie. Den einzige Unterschied zwischen uns ist nur der, vor ihm, daß Du des Guten mehr und leichter thun kannst, daß Du das Gute, welches Du burch ans dre wirtst, zu dem Deinen machen fannst, und gern will ich Dir den Gewinn deffen überlaffen, bas Du durch mich beforderst. Db Du das Boses welches Du selbst thuft, zu thun besiehlst, bamit entschuldigen kannst; weil ein Thron bein Giß ift, dies überlaß ich Deinem eigenen Gewissen-Die Rechtfertigung meines Thuns, behalt' ich nur-mir por, und beklage es, daß der eble Saroun, sich so weit vergißt, dem Machtigen badurch Hohn

Hohn zu sprechen, indem er sein schonstes Werk, so tief heruntersetzet, als könnte er, gleich dem Topfer, der bald ein Sefäß für Wohlgeruch, balb
für den niedrigsten Sebrauch, bildet, seine Bis
stimmung nach eigner Wilkführ entwerfen.

Batoun. Ich ließ Dich teben, um Dich naher kennen zu lernen. Mir mißfallt nicht ganz, was Du sagst, und wie Du denkst. Ich, der ich mich; auf der Khalifen Thron, mehr Mensch fühle, als ber Bettler auf ber nachten Erbe, fann es leiden, daß man mich so betrachte. Auch ziehe ich den in nern Werth, bem Glanze vor, den mir der Thron verleiht; doch an der Stelle, wo ich nun stehe, zu der ich Dich, so nah' gezogen habe, giebt es Lagen, ble die allgemeinen Regeln nicht verkras gen. Die Tugend eines Derwisches halt fein Meich zusammen, und die Tugend eines Regens ten, wurde den Derwisch, in seinem Rfoster, jum Berbrecher machen. Ich sagte Dir, baß ich die That verabscheue, die ich von Dir fordere; aber der Regent thut viel, muß viel thun, das er verabscheuet. Dieß schreibe nicht ihm, sondern den Menschen zu, die ihre wilde Leidenschaften und Begierden, beständig gegen einander treiben;

die er zusammenhalten muß, es sey durch Gewalt, List oder Ranke, wenn er nur diesen Zweck erfüllt, nur so viel Gutes hervorbringt, als die Menschen fähig sind. Alle Mittel mussen uns hier gleich senn; Er, welcher die Menschen so gebildet bat, sieht heller in das Spiel, das wir mit ihnen treiden mussen, und Technet uns vielleicht die Tugenden zu, die wirzezwungen unterlassen müssen. Soll ich Dir nun zur Pflicht machen mas ich von deiner Treue erwartete? Ich suchte für mich und meine Kinder, einen Freund in Die Sind meine Kinder nicht unmundig? Kann ich nicht heute fterben? Goll ich in dem Gedanken fterben, Er, der Erwachsene, der solche Rechte für sich hat, den Rache entflammt, wurde sie, nach meinem Tode, seiner Sicherheit, aufopfern? Soll bein Baterland, alle meine nahen und fernen Provingen, unter der Regierung eines Elenden, abermals verwustet: werden, das Geheul der jest Glücklichen, wiederum erschallen, und ihr uns schuldiges Blut, den Boden nehen?

Biafar. Die düstern Gedanken, über der Wenschen Leiden und Bestimmung, haben mich noch vor kurzem, sehr unglücklich gemacht, von neuem

neueni weckst Du sie, mit allen ihren Schreckein in mir auf. In der peinlichen Verwirrung, in welcher ich jest vor Din ftehe, fühl ich nur dieß gang helle: ber Menschmiliffe nicht gewaltsam durch bas bunkele Gewebe greifen, welches das Schickfall; die Vorsicht, nerin os wie Du willst, entivorsen haten Das ward Dubist, durch Dich sennund werden kannst bieses feh' ich nur ; was dus Deinen unmundigen Kindern werden wird, was ihnen schaden voermußen kann, dies weiß schicht, weißt auch Durnicht. Aber daß file, wenn fie Dir einst gleichen, von beinem Reffen nichte zu fürchten haben, bieses weiß ich, Und daß diek geschehe hängt von Dir ab. Erfüllt Haroun feine Pflichten als Regent und Mensche fo darf er noch Lohn für seine Rachkolimenschaft erwarterle Gern schließennstichmbier Monschen andose Sinterprint To fishechtunich Durvon ihnen ven-Ken magfinsso vergessennsse doch ihrem Borthell nichteli Heute, Delre termordest Duideinen Nessen?; wer steht Dir bafürst daßisnicht einer Deiner Sohne, einst ein Gleiches an feinem Bruder, angeines Bruders Kindern aus den nohmlichen Grunden thut? Solfannst Du, durch eine rasche That, W. Jak

That, den Saamen zu Verbrechen aussäen, die, durch Jahrhunderte laufen, undudann noch die Welt erschüttern, wenn Du längst Asche bist.

Baroun. Ha, welcher bose Beist, treibt Dich duftern Schwarmer an, über die Wiege meiner Kinder, diese schreckliche Weissagung auszuspre= chen? Meinen Berstand zu verwirren, mir die Freude des Lebens, alle Hoffnung auf Lohn für meine Thaten, zu rauben? Weg von mir ! Die Beissagung treffe Dein Haus! Deine Kinder! Du bist ein unglücklicher, verhaßter Mensch, det mich durch schwarze Traume-erschrecken will, weil er zu feig ist, mir zu dienen, weil er vielleicht, in dem Dunkel seines Herzens, den Feind meis nes Hauses, als einen Mann ansteht, dessen Das senn ihm wichtig ist; wichtiger werden kann. Entferne Dich, zeige Dich nicht, vor meinem ers zürnten Angesicht, bis die That geschehen ifts Geschieht sie nicht in diesem Angenblick, so fliehe schnell, daß mein Zorn Dich nicht erreicht. Moch stehst Du da?

Giafar. Wie mein Bater, por beinem Brus, der Habi, als Du sicher in seinem Pallast schliesse, und er ihm auftrug, Dich zu ermorden. Hätte

12 1

er ihm gehotcht, so wurde er nun leben, und Du wurden seinem Sohne, heute diesen Besehl nicht geben.

Har suhr fort: Zwingt Dich die Nothwendigkeit zum Frevel; so bedaure ich Dich, beklage, daß Du so tief von beiner Hohe sinken mußt, und mit Wehmuth, sehr ich, Deinen guten Geist, sich von Dir entfernen.

! Baroun. Thor, um hundert Derhem vergiftet ihn der Christ, mein Arzt, und sein Pfasse spricht ihnenoch obendrein, von der Sünde fren.

Biafar! Umsso weniger wünscht ich mir ihnt zum Arzt, denn ich würde fürchten, der Mann, der so geschwind mit seinem Gewissen aufs reine kommen kann, dem das Leben eines Menschen so wohlseit ist, müchte leicht einen Kausmann für das meine sinden.

eine Sekunde 1 - Meine Stummen sind bereit, den ungehorsamen Sclaven zu erwürgen. Einst meiner Worke vernichtet Dich.

Miafar. Dies kann auch ein Fieber. Er kniete nieder, streckte seinen Hals dar dar. Laß die Stummen eintreten, und Jahia' Saffahs Sohn erwürgen!

Haroun stürzte aus dem Zimmer, seine heftige Bewegung zu verbergen. Er fank in die Arme Abbassa's, die im Neben = Zimmer, die ganze Scene behorchte. Er starrte zurück, da er sie erziblickte, eilre schnell mit ihr, in ein entfernteres Zimmer. Sie siel um seinen Hals: "Laß mich wöliese Thräuen, von Deinen Augen kussen!" whier!"

Harvun drückte sie heftig wider seine Bruft. Beh, sage ihm, daß er sich entferne.

Abbassa schwebte in das Zimmer, wie der Ges nius der Menschheit, der zum Trost des Unschuls digleidenden herbeystiegt. Noch kniete Giafar, in voriger Stellung. Sie ergriff seine Hand: "Entferne Dich, edler Barmecide, und fürchte "nichts." Sie begleitete diese Worte mit einem leisen Druck ihrer Hand, mit dem innigsten, seelenvollsten Blick.

Giafar erstaunte — stund auf — seine Hand bebte in der ihren — seine Seele verlohr sich in dem Glanz, den ihr hohes, theilnehmendes Ses

Z

fûh

fühl, über ihre ganze himmlische Gestalt, gegossen hatte. Er stammelte: "Prinzessin, nur sür den "Khalisen fürchtete ich!"

Haroun war ihr gefolgt. Er beobachtete sie von ferne; horte ihre Worte, die Empfindung, die sie begleitete, aus dem Tone ihrer Stimme, vernahm Giafars, Antwort, erinnerte sich, daß sie, ihm unbewußt, die ganze Scene, behorcht hatte, und kalter Ernst folgte auf die tiese Rührung.

Nach einer Pause: Er hat mich überwunden; mein Herz freute sich seines Siegs, und doch wünscht ich, daß er mich nicht so überwunden hätte, daß er wenigstens keine, mir verborgene Zeugenseines Siegs gehabt hätte.

Abbassa. Zürne mir nicht — deine Stimme erscholl fürchterlich zu mir — ich bebte — zitz. terte — eilte herben — o laß mich nur nicht den innigsten Kuß bereuen, den ich meinem Bruz. der je gegeben habe!

Baroun. Bruder! Bruder!

Abbassa. Meinem Haroun — meinem großen, edlen Bruder! D sey nur mir und ihm ein Mensch — und ich will Dein ganzes schönes, ernsthaftes Gesicht, mit Kussen überdecken —

o die=

o dieser Thranen — ich will sie nie vergessen — ich habe sie in dieses Tuch gesammelt — Es sind die ersten, die Harvun weinte, seitdem er auf dem Throne der Khalisen sist — sonst sah ich österer Thränen in seinen Augen; aber da war er unglücklich — da liebte er wie der Unglückliche — da liebte er seine Schwester, vergab ihr seden kleinen Fehler, frente sich ihrer Gesbrechen, um nur etwas zu verzeihen, nur etwas an ihr zu dulden, zu haben —

Zaroun. (sie heftig an seine Brust drückend.) Mehr liebt Dich der Glückliche — denn nur durch Dich ist er's, nur durch Dich kann er's bleiben; aber warum nur Dir und ihm? Ha, daß Du Zeugin seines Sieges warst —

Abbassa. Du möchtest mir den Dank Deinen Wergebung gern erlassen — gut — ich verschließe ihn hier. Sind doch die Worte ein aumer Dank, für ein solches Schauspiel, für die Folgen eines solchen Schauspiels!

Baroun. Folgen! Welche Folgen?

Abbassa. Sah ich nicht Harvun, den Schreiten Assens, bis zu Thränen gerührt? Bemerkte ich nicht, auf seiner hohen Stirne, die Bewun-

drung

brung des edlen Mannes? Sank er nicht an meinen Busen, darüber in Entzücken, daß er endelich einen Mann gesunden hat, der die Tugend, ihm, seiner Macht, allem seinem Glanze vorzieht, der selbst um ihrentwillen, den gedrohten Tod nicht fürchtet? Hättest Du ihn gesehen, wie er hier kniete, ihn erwartete — hättest Du gezfühlt, wie leise seine Hand in der meinen bebte — wie seine Seele alles verstund, was die nieine empfand — Nie, nie werde mein geliebter Bruse der anders besiegt — hier auf dieser Stelle steht er größer vor mir, als auf dem Schlachtseld seisner überwundnen Feinde.

Zaroun. Ich fühle die List — den Bruder lobst Du — um sein Lob, in das meine zu versflechten. —

Abbassa. Abbassa und Haroun sprechen, wie immer, nur aus einem Herzen, und wäre dies nun hier der Fall nicht, so gewönne nur sie, so wäre sie einmal größer, als ihr Bruber, und daburch größer als alle Männer. Doch ich merke wohl seit einiger Zeit, daß der Khalise ernst und kalt, durch den zärtlichen Bruder blickt. Wie und was es sen, die Schwester soll sich daran nicht stöhren

stöhren lassen; kann er ihr doch nicht entwischen, da sein Herz, Leben und Zufriedenheit, nur in ihrem Busen wohnen.

Baroun. O so bewahre sie ja wohl.

Abbassa. So unzärtlich fenerlich!

Er umschlang sie ungestüm. Sie zog sich sanst, jungfräulich beschämt, aus seinen Armen. Mürerisch stund er auf. Ich kann diesem Menschen, die verwegene Weissagung, über meine unmundige Kinder, nicht verzeihen.

Abbassa. Weissagung? Das was er sagte, sah sein kalter Verstand, als Folge der Thaten, die Du von ihm fordertest. Nur wenn Dir's das mit Ernst war, verdienen seine Worte, erwogen zu werden. Wäre mein Bruder, nun freundlicher gestimmt, so wagte ich eine Frage —

Baroun. Ich verstehe Dich — mag er noch seben — er gräbt sein Grab, durch seine Sinnlichkeit — o dieser Giafar!

Abbassa. Ist er nicht ein achtungswerther, treslicher Mann?

Saroun. Ein Schwärmer ist er, der der Schwärmerin nur allzusehr gefällt; doch ich — ich will dafür sorgen, daß der Schwärmer, den Herr-

Herrscher Asiens, mit seiner erkünstelten, tief ans gelegten Tugend, nicht allzusehr, verblende.

Q.

Giafar fam in voller Gemutheruhe in seinen Pallast. Im Gehen schon hatte er ben Entschluß gefaßt, ben Vorfall mit bem Rhalifen, seiner Mutter und Fatimen zu verschweigen, die Folgen bavon ruhig abzuwarten, und sich von nun an, auf die gefährlichsten Kämpfe vorzubereiten, zu benen der immer gewappnet sein muß, ben bas Schleksal, der Laune eines Regenten, unterwors fen hat. Er verschloß sich in sein Rabinet, und lief das Geschehene im Geifte durch. Sein Herz schlug, als er sich in die Lage zurückfühlte, da er niedersiel, und seine Henker erwartete; aber hohe Begeistrung ergriff ihn, als er sich des Augenblicks erinnerte, da Abbassa, gleich einem himmlischen Boten der Gerechtigkeit, hereinschwebte, und ihn so sanft in's Leben zurückrief. Er fühlte ben leifen Druck ihrer Hand, warm und wonnevoll in seis nem Herzen. — "Ich habe meine Pflicht ge= "than," rief er in seeliger Zufriedenheit; "und pes erfolge, was da wolle. Gen Armuth, Schmach, pSpott, Berachtung, Tob mein Loos — Dir, dem

dem reinen Willen, das Gute nur zu thun und 334 befordern, bleib ich treu! O Ahmet! Ahmet! wwo ist die moralische Harmonie der Welt, wenn nein Haroun solcher Thaten fahig ift, sie von weinem Warmeeiden fordert, dessen Tugend er zu sachten scheint, ben er, nach seinen eignen Acufe= rungen, um seiner Tugend willen, sichzugeeignet "hat! Doch ist sie nicht hier in meiner Brust? Bas ist es, das mich leitet, auf diesem gefähre Michen, schläpfrigen Pfade? Was giebt mir Rraft, und Festigkeit? Was verlieh mir Muth, dem zurnenden, drohenden Blicke, des mit Macht nausgerüsteten Mannes, zu widerftehen ? Zitterte wich vor ihm? Was erhub mich über des Todes Schrecken, da er wuthend mich verließ, und ich "da lag, den Streich erwartend? Fühlte ich je mehr des Menschen Werth und Würde, als in webem Augenblick, ba ich ben grausamen Befehl des Khalifen, bestritt? Die empfand ich erha-"bener, als da ich die Pflicht durch den Tod, vernstiegeln sollte. Nie war ich glücklicher, als jetzt, nda ich die Prüfung mannlich überstanden habe. Mind ein Lohn ward mir dafür, der mein Herz mit Wonne füllt — sie kam — gleich einer "Tochter

Derührte mich — Ahmet, Du sprichst wahr — wes ist kein Traum, was ich nun fühle — Die Derzen meiner Väter, die noch heute, in den Herzen der Menschen leben, beweisen es mir, die plößliche Flucht des Khalifen, bekräftigt es, was ich jest sühle, was mich so glücklich, so zus zesteieden macht."

Haroun sprach mit Giafar, von dieser Angele= genheit, weiter kein Wort; er erzeigte ihm, in Gegenwart des Hofs, so viele Achtung und Freundschaft, daß jeder ben Barmeciden, für den erwählten Gunstling hielt. Gelbst Giafar glaubte, er habe endlich Eingang in sein Berg gefunden, und er wurde sich, dem angenehmen Traum gang= lich überlassen haben, wenn ihn nicht allzu oft, der kalte Spott, die bittre Widerspruche, und das plotliche Zurückhalten des Khalifen, in den vertrautesten Augenblicken, überzeugt hatten: man könne wohl, die kalte Achtung eines Monarchen, dem man mit Treue dient, erwerben; aber nie anders seine zweidentige, gefährliche Freundschaft, als wenn man es, nach seiner Beise, thut. hangig=

bangigkeit von ihnen, gelte ihnen für die erste Tugend, und jede andre hielten fie fur Unbetung eines fremden Gogen, beffen Altar, man neben den ihren sett. Er ließ sich, durch diese Bemerfung, in seinem Gange nicht stohren, ertrug bie Laune Harouns, so lange sie nur ihn traf; aber unerschütterlich stund er, sobald sie Ginfluß, auf Die Entscheidung der Verhandlungen, zu haben schien. Mur in seinem kleinen Cirkel fand er Entschädigung, für die Krankungen, die er des Tages, so oft erlitt. Um sich nun, zu Hause, ganz glücklich zu machen, eröffnete er seiner Mutter, daß er fich, den folgenden Tag, mit Fatime vermablen wollte, und bat sie, seine Geliebte, darauf vorzubereiten. Hierauf rief er Masul, befahl ihm alles, zu seiner Hochzeit einzurichten, schärfte ihm beson= bers ein, eine Mahlzeit für seine Freunde, die Armen zuzurichten, und jedem, ber sich zeigte, ein reichliches Allmosen, darzureichen.

Masul sah ihn an und lächelte: Herr, bazu hat Dein Knecht, den besten Willen, gieb Du ihm nur die Mittel dazu. So eben wollt' ich vor Dich treten, um Dir Rechnung, von dem Golde, das

idy

ich vorgefunden, abzulegen. Deine Kasse ist leer,

Biafan. Wie bas?

davon genossen; doch lies nur selbst. Sieh diese große Summe haben Deine Verwandten — diese noch größere, Deine Freunde — Du nennst siese noch größere, Deine Freunde — Du nennst siese fleine hier, hast Du auf Dich gewandt, und wenn Du morgen Hochzeit machen willst, so, mußt Du Deine Vraut, zwischen die Armuth und Deine Tugend seigen. Zwen Gäste, Herr, die bis auf den heutigen Tag, diesen Pallast noch nicht betreten haben.

Giafar. Die Gaste, die Du nennst, sind mir so achtungswerth, daß ich Dir sogar, um ihrentswillen, Deine kühne Spotteren verzeihe. Masul, wir wollen in Zukunft klüger senn, mit unserm Vorrath so versahren, daß er länger dauert. Instelsen auf Morgen mußt Du zu helsen suchen; morgen kann ich ohnmöglich sparsam senn. Indem Pallaste hier, sind viele Sachen, von großem, mir ganz unnüßem Werthe — greife zu, Mas

131 10

ful — nur laß mich und meine Freunde, auf meis nen Hochzeit - Tag, nicht barben.

Masul. Dieß geht nicht an, diese Gerätheschaften gehören dem Rhalifen; für sie, muß ich, mit meinem Kopfe, stehen. Dieser Pallast, sagte man mir, als man ihn mir übergab, gleicht einer Kastavanserie — deren Geräthschaften man sich nur so lange bedienen darf, als man darinnen herbergt.

Giafar. Freund, golden sind deine Worte, das Beste nehm' ich mir davon heraus, und wenn wir wieder Gold haben, so bezahl ich Dich dafür, mit hundert Derhem. — Kannst Du derweilen nichts von meinen Gütern heben, wenigstens dars auf borgen?

masu'. Hast Du vergessen, daß Du sie Deisner zahlreichen Sippschaft zum Gebrauch vertheilt hast? War es nur zum Pachte, so will ich gleich Vothen an sie senden, um den Ertrag zu fördern; doch diese Vothen mussen gehen, und wiederstehren — auf morgen wenigstens, kannst Du nicht Hochzeit halten.

Giafar. Meine Anverwandten darsst Du nicht beunruhigen, aber meine Hochzeit leidet keis nen Ausschub. Seh, guter Masul, zu des Khas lisen lifen Schahmeister, und laß Dir etwas, auf meint kunftiges Gehalt, auszahlen.

Masul. Recht gern; boch vielleicht weißt Du nicht, daß der Khalise vor Dir, einen sehr strengen Besehl, durch alle seine Staaten hat ergehen lassen, keinem etwas vorauszuzahlen, damit, wie er selber sagt, jeder hübsch in Ordnung bleibe, sich nach seinem Einkommen richte, nicht heut im Ueberstuß lebe und morgen darbe; oder gar, ich weiß nicht, durch was für Mittel, die gemachte Lücke, zu füllen suche.

Giafar. Das ist sehr weise von dem Khalifen, und um meinetwillen, soll sein Befehl nicht verletzt werden.

Mit Dir, eine Ausnahme machen — mit Freusden wird er's thun, um Dich ihm zu verbinden — aber dem Khalisen muß er es sagen, und daben kannst Du nur gewinnen. Denn wenn der Khaslise unsre Lage, nur erfährt, wird er nicht eilen unsre leere Kasse zu süllen? Ja, ja, ich gehe Herr, damit deine Freunde nicht so seer ausgehen, wie diese Tage her.

Giafar. Daß sie leer ausgehen musten, dies ist wohl das harteste, denn sie rechnen auf mich; doch sie mussen sich nun schon gedulden, bis wir wiederum reicher werden. Wir wollen indessen immer unsre Hochzeit fenern, und dann leben, wie wir können. Der Garten dieser Karavanserie, wie Du diesen Pallast sehr weise nennst, ist vollet Semuse und süßer, reifer Früchte — der Bräutisgam' und die Braut lieben sie — besorge Du das mit die Tasel, wenn Du nichts anders hase.

Masul. So mag ein Derwisch in seiner vers borgenen Zelle leben, aber nicht ein Großvizir, auf den ganz Usien, die Augen richtet.

Giafar. Was der Großvizir ist, das ist für Usien gleichviel, nicht was er thut. Geh, daben bleibt's, bis wir wieder reich werden.

Manien fordere?

Giafar. Eben darum, darf es nicht geschehen — und, Masul, wenn nun der Herr der Gläubigen, dem Großvizir, auf einmal bedeuten ließ, diese Karavanserie zu verlassen, und er die Rechnung, die heimlichen Schulden nicht bezahlen kann? Ein bestres.

begres, anståndigeres Mittel; oder es bleibt bep unsern Früchten.

Klasul. Mun, so nimm indessen von denen, denen Du so viel gegeben hast.

Tiafar. Masul, Du hast den Koran nicht gestesen, wie ein wahrer Muselmann ihn lesen muß—er muß ihn fühlen — muß die Worte des Prospheten tief empsinden. — (Auf = und absgehend, sich dann zu Masul plötzlich tehrend.) Weise mir die Dürstigen ja sanst ab, versprich ihnen zwiesach auf die Zukunst. — ich bitte Dich, Freund, laß mich milde, in Dir ersscheinen. Uebrigens bleibt es so auf morgen.

- Masul. Wie?

Giafar. Wie ich schon gesägt habe. Die Nasmen der Gaste will ich Dir schriftlich geben.

Masul. Ich werde sie wohl am Hose nicht du suchen haben, da wir so nüchtern leben wollen. — Erlaube nun, daß ich Dir den reichen Juden Nasbal anmelde; seit diesem Morgen wartet er in der Halle.

Giafar, Erst heute habe ich über ihn gesproschen; bedeute ihm, er möge sich wohl bedenken, bevor er vor mich tritt, denn wenn das, was er

vorzubringen hat, nicht Stand halt, so möchte es ihn zereuen.

Mabal trat, mit einigen der Aeltesten seines Bolks, herein. Er hatte eine reiche Karavane eingeführt, und des Khallfen Zolle betrogen. Mach dem Geset, hatte Giafar, die ganze Ladung, dem Schake des Rhalifen, zugesprochen. Nabal sagte kein Wort davon. Er dankte Giafat, im Namen feines Bolts, fur feine Grogmuth gegen bie ge= sammte Judenschaft, stellte als ihr Abgesandter, ein Rastchen mit Juwelen auf ben Tisch, und sprach von einem, mit Gold belabenen Thier, das ppr der Thur des Pallasts hielte. Bat ihn dann sehr bringend, er mögte dies als einen Beweis der Dankbarkeit annehmen, daß er die Juden schüßte, gutig behandelte, und ihren Urmen, eben so große muthig, Almosen spendete, wie dem Muselmann. Plogliche Rothe stieg auf die Wangen Giafars. Der Zorn wollte sein Herz aufschwellen, eine milbere Empfindung siegte. Masul winkte ihm bedeutend! Die Scene mit Bagul, mablte sich vor Giafars Beist -- er sah beschänzt zur Erde, doch schnell er\* hub er seinen Blick. Mabal lachelte seinen Begleis tern ju, und glaubte fid, feines Siege gewiß.

Giafax .

Giafar wandte sich zu ihm: daß ich den Armen deines Volks wohl will, will ich Dir beweisen, und Du selbst sollst eine gute That begehen, indem Du vielleicht auf eine schlechte sannst. Um deswillen untersuche ich deine Absicht nicht. — Rufe einen Kadi herein, Masul.

Der Radi fam. Giafar sprach: Freund, bier habe ich ein Geschäft für Dich, bas ber Muselmann für das angenehmste halt, bas Du mir danken wirst: Dieser Jude, den Du kennen wirst - wer kennt ben reichen Nabal nicht - brachte mir dieses Rastchen mit Juwelon, ein mit Gold belad= nes Thier, das wie er fagt, vor meiner Thure fieht. Dies alles bracht er mir, im Namen seiner Bruder, weil ich, wie er fagt, kein Feind seines Bolks bin-Mun sind die Menschen seines Volks mir Mens schen, die des Schutzes mehr bedürfen, als der Muselmann, den das Schicksal zu ihrem Herrn gemacht hat. Dimm bin, und theile den Ertrag des Schahes hier, sammt dem Golbe, womit das Thier beladen ift, in drei gleiche Theile. Mit dem einen, begieb Dich nach ber Synagoge der Juden, rufe ihre Vorsteher zusämmen, lag Dir die Armen ihres Wolks vorführen, und vertheile ihn, im Mamen

Namen Nabals, unter sie. Mit dem andern, wand dere durch die Viertel der Stadt, begieb Dich in die Karavanseris, geh keine Hütte vorüber, und wertheile ihn, im Namen Nabals, unter die Dürfttigen unsers Volks. Diese Gabe, wird ihre, zu oft strenge Herrn, milder gegen sie gesinnt machen. Den dritten Theil, gieb den armen Christen, step oder Sclave, und zwar in deinem Namen, damit auch Du Gewinn und Dank einerndten magst.

Beschämt und traurig gieng der Jude. Masul blickte unwillig auf seinen Herrn: Wir haben keinen Derhem mehr! Morgen Hochzeit, und hier wirsst Du einen Schaß weg, der uns auf einmal in Ueberstuß versetzen könnte.

Giafar. Sen nicht bose, Masul, nun erst wird mir die Mahlzeit, ben der Hochzeit schmecken; denn morgen speise ich mit Tausenden, und der Gedanke ihrer unerwarteten Freude, die Stillung ihrer Noth, macht mich reicher, glücklicher, als alle Schäße Indiens. Sieh, so reich sind wir, durch Zufall, plößlich geworden.

Masul. Reich? Wie?

Giafar. Freylich reich. — Du weißt noch nicht, wie reich, frey und glücklich das Geben umacht, macht, wie traurig, abhängig und klein das Nehmen. Dieß fühlte der Prophet, darum wiederholt er seinen Schülern so oft, dieses Mittel, freudig zu seyn.

Masul schlich zu dem Khalisen, hinterbrachteihm Giafars Vorhaben, und erzählte ihm alles, was er gesprochen hatte, was eben vorgegangen war.

Kacheln, durch seine Bewünderung, brach ein Zug von Mißmuth. Verdrüßlich sagte er zu Masul: "Thu, wie er Dir befohlen hat — doch warte, "die lustige Geschichte seiner Hochzeit, sollst Du "der Prinzessin selbst erzählen." Er eilte zu Abbassa, und sagte laut lachend: Was giebst Du mir für eine Neuigkeit, sür eine wirkliche Geschichte, die ganz wie ein Mährchen klingt! Eine Geschichte, die sich nicht zugetragen hat, seitdem Vizire und Khalifen lebten. Du mußt mir sie abschweicheln, und daß Du es thun wirst, weiß ich ganz gewiß, sobald ich Dir nur den Mann nenne, der die Haupt - Person der Geschichte ist, sobald sich Dir nur sage, daß er Morgen Hochzeit seyert. Abbassa. Hochzeit — Giasar — und micwem?

Faroun (ernsthaft). Giafar! Hab' ich ihn doch nicht genannt — Dir doch nicht gesagt, daß er es ist! — könnte es kein anderer meines. Hofs senn?

Abbassa. Und dieß verhrießt Dich, daß ich's errathen habe? —

Saroun. Eben dieß — weil ich Dich damitüberraschen wollte.

Abbassa. Nun dieß hast Du, Bruber.

Faxoun. Hab ich? — Nun ja, eine Hochezeit — seit — seine Hochzeit, und das mit einer Jungfrau — die bennah — nicht ganz — doch nahso schön, als meine Abbassa ist. — Gefällt Dir
diese Hochzeit nicht? Ich kann sie, mit einem Wort zerreissen.

Abbassa. Warum sollte sie mir mißfallen, Mur Dir könnte es mißfallen, daß die Braut so schön, nah so schön, wie Deine Abbassa senn soll! Warst Du es nicht, der diese Möglichkeit, nie eingestehen wollte?

Saroun. Vielleicht auch nicht — denn da meine Abbassa nicht mein seyn kann, es vielleicht U 2 nicht nicht einmal wollte, wenn sie auch könnte, so wär es doch noch ein Ersat, eine Schönheit zu bestitzen, die ihr so nah kommt — so nahe — daß man sie beyde zusammen sehen müßte, um darüber zu entscheiden.

Abbassa. Und hast Du sie gesehen?

Baroun. Was sieht Haroun in Bagdad nicht? Nun möchtest Du auch wissen, was sie für Manieren, für Verstand hat — Gedulde Dich, es soll geschehen.

Abbassa. Um so besser; doch ich sehe das Lusstige nicht, merke von der Geschichte nichts, die wie ein Mährchen klingen soll. Was ist wohl geswöhnlicher, als daß ein Mann ein Weib nimmt.

Baroun. Gleichwohl weißt Du, daß dieser Barmeeide nichts, wie andere Menschen thut. Du sollst einen Beweis davon hören.

Der Khalife ließ Masul eintreten, der auf Harouns Besehl, seine Unterredung mit Giafar, die Geschichte mit Nabal, umständlich wieders hohlte.

Abbassa athmete nicht während der Erzählung. Ihre Augen schimmerten in sanstem Glanze ihre Wange färbte das weichste Roth, welches Bas feine Gefühl des Herzens, nur darauf hauschen kann. Haroun beobachtete sie genau — ex entließ Masul, als er geendet hatte, und Abbassa wandte sich, nach einer kleinen Pause, zu ihm:

Bruder, Du versprachst mir ein lustiges Mahtchen; doch dieses da, klang so erhaben angenehm,
daß, um meine Empfindungen darüber, ganz auszudrücken, ich so mögte lächeln können, wie ich mir
träume, daß Engel lächeln, wenn sie unsichtbare
Zeugen, schöner, guter Thaten sind.

Zaroun. Du wünschest Dir, was Du in diesem Augenblick schon hast.

Empfindungen, in Deinen Augen lese. Daß dein künftiger Geschichtschreiber, dies Mährchen ja nicht vergesse! Es wird Dich verherrlichen, und die Nachwelt mird sagen, welch ein Mann muß Haroun gewesen seyn, der solche Diener hatte, sie aufsuchte und ihrer achtete. Du weißt es wohl, wie wenig Gutes die Geschichte, von den Herrsschern der Menschen aufgezeichnet hat! — Doch sage mir, mein ernster Bruder, wirst Du ihn in dieser Verlegenheit lassen?

Jaronn. Ganz gewiß! Er muß bester Orbenung lernen; bas was ben ihm schon und groß ist, Dir wenigstens so scheint, kann leicht für ansbere, endlich für ihn selbst, schlimme Folgen nach sich ziehen. Ist diese Frenzebigkeit in seinem Herzen gegründet, so muß sie in Thorheit ausarten, ist sie erkünstelt, so verdient er die Bestrasung. Was würde aus uns werden, wenn ich gabe, wie er giebt. Der kann leicht geben, der ohne Mühe, jede Stunde, von tausenden nimmt, um einen zu bereichern. Der Mann, der seinen im Schweiß, erworbenen Erwerb, mit dem Armen theilt, thut mehr durch eine Aupfermünze, als ich durch meinen Schatz thun kann. Ich nehme, er erwirbt—giebt mir, damit ich geben kann.

Abbassa. Vortressich, Bruder; aber paßt dies auf den Barmeciden. Doch wie sollt ich Dir es beweisen, da Du seine Tugend selbst bezweiselst, sie erkünstelt nennst.

Saroun. Schwester, nichts leidet weniger Uesbertreibung und lauten Anspruch, als die Tugends Würde meine Abbassa so anmuthig schön seyn, das Herz, durch ihre Reize, so entzücken, wenn sie uns zu zeigen bemüht wäre, wie schön sie ist? —

Der Mensch bleibt immer Mensch, ein Augen blick von hoher Spannung, Laune - von ich weiß nicht was — giebt uns, für die Zukunft; keine Sicherheit. Das was sich so stark, so geflissentlich auszeichnet, taugt in einem Staate nicht, wo einer herrscht, und der, durch so schrepende auffallende Tugenden hervorragende Bizir, kann mir gefährlicher werden, als der, welcher dieses durch Laster thut. Diesen macht jeder fals sche Schritt, jede Bosheit, jedes ausgeübte Uns recht, zu meinem Sclaven, ba jenen, jede seiner Handlungen, über mich erhebt. Viel lieber will ich, ben jum Bosen geneigten, burch meine Strenge, zur Erfüllung feiner Pflichten zwingen, als dem, der die Tugend übertreibt, mit spah endem Blick nachforschen, ob seine Tugend Maske sen — ob er mir durch sie nur wichtig, bedeutend werden; oder mir gar troßen will.

Abbassa. Hört ich wirklich meinen Bruder? Spielt er nur mit seiner Schwester? Was hat dieses edle Herz vergistet, was es mir, die ich so nah daran zu liegen glaubte, so ganz unstenntlich gemacht? Ich weiß die Zeit, wo Harrun, den Menschen alles Gute und Große zustraute,

krante, wo er an diesem Mann nicht gezweiselt hatte, wo er ihm, auf das bloße Gerüchte, über Berg, Thal und See, durch Hise und Kalte gestolgt wäre, um ihn sich zu gewinnen. Wen soll ich mehr bedauern, den Mann, den dieses Misstralien unschuldig trifft, oder den, der das gefährsliche, die Tugend verzehrende Sift, in seinem Busen nährt?

Saroun. Mith! Mich! Nur hier, vor Dir, in diesem kleinen, seeligen Bezirk, kann und darf ich Mensch sepn; so bald ich ihn verlasse, bin ich der Mann, der über Millionen herrscht, der seine Herrschaft über die Menschen, durch die Herzen und den Geist, nur dem Scheine nach, mit andern theilen darf. Wer diesen Schein — diesen geborgeten Schein — nicht tragen will, den muß ich bewächen. Klugheit muß nun meine Tugend seyn; mich für Täuschung zu bewahren, meine erste Regel.

Abbassa. Armer Giafar! besser, Du wärst in Deiner Einsamkeit geblieben.

Saroun. Arm — Er — Er den Abbassa bedauert? — in Gegenwart ihres Bruders bedauert? — so sanft bedauert? Der die Herzen meiner Unterthanen sich zueignet, mit mir den Schaß Schatz zu theilen droht, nach dem allein ich geize — ihn mir vielleicht raubt? Was ist mir die Herrschaft über Asien, wenn ich nicht mehr sagen kann, ich bin Herr der Herzen? — Ha, sage mir — ob ich's noch ganz von dem Deinen bin?

Er entfernte sich hastig, verließ Abbassa erstaunt, über sein Betragen, seine lezte Meußerung. Sie konnte den Sinn davon nicht fagen, und verlohr sich, in dustern Betrachtungen. Harouns Betragen, widersprach ihrer Etfahrung nach seis nem Bergen, seiner bisherigen Denkungsart, seis nem ganzen vorigen Leben. Die hatte fie die fleinliche Eifersucht, auf die Tugenden und Fähigkeis ten anderer, an ihm bemerkt, ihn immer, selbst gegen seine Feinde, gerecht gesehen. Mun sah sie ihn eifersuchtig auf einen Mann, von dessen Engenden nur er die Fruchte erndete, den er darum berufen hatte, weil er hoffte, er wurde so handeln, wie er that. Durch Betrachtungen dieser Alrt, durch das Gefühl des Mitleids, gewann der Leis dende, nach und nach, in ihrem Herzen, was der eifersuchtige, unbegreifliche Bruder verlohr; sie dachte den Mann noch größer und erhabener, den

100

ihr Bruder zu fürchten, zu beneiden schien, da et vor ihren Augen, bisher, nie einen zu fürchten, zu beneiden Ursache fand. Nur in seinen Tugenden, seinem Muth, seinen guten, edlen Thaten, hatte se gelebt, jest theilte sich ihr Herz, und gewöhnte sich an den Gedanken, man könnte, nicht allein, ihm gleichen, man könnte ihn übertreffen.

## 10.

Um Morgen bes Vermahlungs = Tags, brachte ein Berschnittner, aus dem harem ber Pringeffin, ber Braut Giafars, einen reichen Schmuck und ein prachtiges Gewand. Masul stellte er eine Summe Golde ju, und fagte ihm: er moge nur bem Großvizir fagen, es fen ein Sochzeit = Befchent des Rhalifen. Heiter erwachte der Barmecide, freudig begrüßte er ben jungen Tag, er fah ihn als den schönsten seines Lebens an. In Fatime rerblickte er die zartlichste Beliebte, die treuste Freundin, die zuverläffigste Theilnehmerin seines Glucks und Unglücks, in deren Arme, et allen Rummer zu vergeffen hoffte, den er im Beifte, porfah. Der langst erwünschte Abend kam, bie wenigen Gaste erschienen, die Ceremonie gieng por, man gieng in den Speisesaal, und Giafar

erstaunte über die Pracht der Tasel, noch mehr über die Musik, die ben ihrem Eintritt ertonte, und das Slück der Neuvermählten, in Begleistung sanster: Instrumente, besang. Er schrieb die Ueberraschung dem Khalisen zu, und sein Herz dankte ihm still dafür.

Die glückliche Mutter, wollte nun die blühende, schüchterne Braut, durch dem Saal, nach dem Schlafgemach führen, als Khozaima hereintrat, und dem Barmeciden, einen schriftlichen Besehl, folgenden Innhalts, überreichte: "Giafar, verschöße dein Weib! Ueberliefere sie, nach der Verschößeng, dem Ueberbringer meines Besehls!

Daß sie rein aus deinem Hause trete, dafür steht mir dein Kopf! die Braut ist verwandt mit Dir, das Geseh des Propheten untersagt die Che!"

Giafar erblaßte — bebte — sank einem der nahstehenden Gaste, in die Arme. Die Mutter eilte hinzu, er erwachte, durch den hestigen Ausbruch ihres Schreckens, aus seinem Erstarren. Er sah auf Fatime, Thrånen rannen über seine Wangen, über seine zitternden Lippen. Uhmet! Uhmet! stammelte er, und blickte wieder mit dem tiessten Schmerz nach Fatime, die sich bleich, sprachsprachlos an ihnklehnte. Die Gaste stunden in Angst um ihn herum, und nur Khozaima sah kalt, auf das peinvolle Schauspiel.

Der Khalife ist im Jrrthum "rief Giafar; Fatime ist die Nichte meiner Mutter, von einem Halbbruder her, und diese Ehen verbietet der Koran nicht.

Abozaima. Der Herr der Gläubigen, der Machfolger des Propheten, ist Erklärer des Gesetzes!

Kraft schoß in das Herz des Barmeciden. Sein Blick riß sich von der Gegenwart, und hefetete sich auf die Zukunft, auf das was er war, was er seyn sollte. Er führte seine Mutter und Katime, in ein Seitenzimmer, und las ihnen den Befehl des Khalifen vor.

Was willst Du thun? frug die Mutter, in bangem Tone, während sie die hinsinkende Fastime unterstützte.

Hiafar. Gehorchen, Mutter, mit zerrißnem Herzen gehorchen, und in dem tiefsten Schmerz erwarten, ob das die Wunde heilen mag, wos für dieser Khalife, keinen Sinn zu haben scheint:

Satime.

Fatime. Du willst mich — verstoßen! verwerfen!

Bigfar. Konnen wir ber Gewalt entfliehen? - Und konnten wir's, barf ich der Pflicht entfliehen, deren grausame Last, ich nun empfinde? Sie will es, daß ich mich von Dir, meinem besten Theil, allen meinen hoffnungen auf Gluck, nun trennen soll und muß. Ich verstoße Dich, in bem Augenblick, ba Du mein geworden bist, da ich der Stunde nahte, die mich fur vergangenen Rummer troften, auf tunftigen ftarten follte. 3ch verftoße Dich, damit ich zum Besten anderer leben mag, Damit dieser harte, mir unbegreifliche Mann, an die Tugend zu glauben lerne. Was aus mir wird, das weiß ich nicht, nur dieses fühl' ich, ich bin nicht um meinetwillen da, bin nicht da, um glucklich zu werden. Was aus Dir werben wird, das ahnde ich, und diesen Gedanken zu ertragen, geht noch über meine Rraft. Jage Dich - Unterftuge fie, meine Mutter, weinen wollen wir, wenn sie uns verlassen hat. Ich muß die schrecklichen Worte aussprechen, und dem Glücke nachseufzen, das mit Dir, auf immer, von mir weicht.

Die Unglücklichen traten in den Saal zurück. Der Priester und der Kadi erwarteten sie. Siafar sprach die Formel der Chescheidung aus, schlug sein Gewand über sein Angesicht, eilte davon, von dem Jammergeschren der Geliebten begleitet.

Rhozaima führte Fatime, nach einem verschleiserten Tragseßel, begleitete sie nach dem Harem Abbassa's, in dessen Borhalle sie Haroun erwartete. Er raunte ihr in's Ohr, als sie in die Halle trat: Der Herr der Gläubigen, empfängt Dich selbst!" Ein Schren der Berzweislung, war ihre Antwort. Haroun ergriff ihre Hand, sprach ihr Trost zu, und sührte sie in die Gemächer der Prinzessin. Das Schluchzen, das Seuszen der Betäubten, erreichte das Ohr Abbassa's, sie sprang erschrocken von ihrem Sopha auf, eilte nach dem Zimmer, woher die Klagen erkönten, und Haroun sprach ernst und kalt zu ihr:

Schwester, hier bring ich Dir einen surchtsamen, schönen Gast! Es ist Giafars Wittwe, bewor sie sein Weib geworden ist. Auf meinen Besehl verstieß er sie. Tröste sie, und sage ihr, sie heisse von nun an Zobaide, und werde des Khalisfen Gemahlin.

Ubbassa

Abbassa sah ihren Bruder, mit erstaunten, strafenden, durchdringenden Blicken an; aber die Thränen der Unglücklichen, fesselten bald ihre ganze Aufmerksamkeit. Leblos war sie zu ihren Füßen hingesunken, sie richtete sie sanft auf, drückte sie wider ihren Busen, und suchte ihre Empfindungen, durch zärtlichen Zuruf, zu erwecken. Fatime schlug die Augen auf, erblickte den Khalisen, und sank an ihrer Tröskerin Busen.

Abbassa. Entferne Dich, Nachfolger des Prospheten! Erlaube mir wenigstens, daß ich die Unsglückliche, wieder in das Leben ruse, das Du ihr zur Last gemacht zu haben scheinst. Das Volknennt Dich den Gerechten! Du warst einst stolz auf diesen Titel! — o ben dem erhabenen Propheten, dessen Sit Du füllst, ich wünsche nicht, daß Dein künstiger Geschichtschreiber, auch diese That auszeichne. Durch welche kannst Dusse versgessen machen? Geh, laß mich mit ihr, über sie, über mich, über Dich, und über den Mann weisnen, dem Du das geraubt hast, was ihn allein, über die Launen seines strengen, argwöhnischen, ungerechten Herrn, trösten konnte. Ich habe ges

nug gelebt, mein Bruder ist mir ein dunkles, peisnigendes Rathsel geworden.

Saroun. Sieh sie als meine Gemahlin an, die Zeit wird lehren, wer Unrecht that.

Siafar saß indessen in dusterm Gram, und klagte der Verlohrnen nach. Er fühlte den hämischen, tückischen Schlag der tyranpischen Gewalt, den Spott, die Verachtung, Mißhandlung der Menschheit, und ergrimmte in seinem Innern. Schon wühlten wilde, finstre Gedanken in seinem Geiste, schon schosen bittre, empörende Empsindungen, in seinem Herzen auf. Die Mutter des obachtete die Bewegungen seiner Seele, las seine Gedanken, in seinen starren Augen, den dunkeln Falten seiner Stirne. Mit seperlicher Stimme rief sie ihm zu:

Sohn, dies ist das Loos der Barmeciden! War deines Vaters Loos! dafür, daß sie Unrecht leiden und keins begehn, segnen sie die Volker Asisens. Leide und weine jeht; morgen zeige dem Khalisen, daß Du größer bist, als er! daß Du das Unrecht, was er Dir thut, um des Guten willen, das Du ihm thust, ertragen kannst.

Giafar.

Wohl noch zu erwarten, der einer so gewaltsamen, so gräusamen That, fähig ist! Und gegen mich, der ich ihm mit Treue und Eiser diene! der ich nur seinen Ruhm, nur sein Bestes suche?

Mutter. Eben dadurch bist Du größer als er. Durch diese That, hat er Dich hoch über sich erhoben. Erniedrigt, beschämt, sitt der mächtige Besleidiger, auf seinem glanzenden, goldnen Throne, während Du der Beleidigte, so lang Du deinem edlen Zweck getreu verbleibst, erhaben auf dem Staube der niedrigen Erde sitzest.

Giafar. Wer kann mir den entrücken? Verlohr ich ihn aus den Augen, da mich die Schreckenspost erschütterte? Er rase — mein Wille ist
mächtiger, als seine Macht, und vergebens strebt
er, sich ihn zu unterwerfen. Zum blinden Werkzeug des seinigen will er mich machen, darum
wartet er mich durch seine Laune, seine Widersprüche, und seinen kalten, bittren Spott —
barum greift er nun gewaltsam durch meint
Herz — es seh, er zerreiße es, quale mich, verfolge mich, mein Gest ist über ihn, über seine
Gewalt erhaben. In Mutter, ich will auf dem

Posten verharren, zu dem er mich berufen hat, alles ertragen und leiden, was bloß mich betrifft, und unerschütterlich vor ihm stehen, wenn er mich zum Unrecht gegen andere zwingen will.

Mutter. Nun höre ihn Uhmet! — Nun höre ihn mein Gemahl! Hört ihn, Geister seiner Bater!

Giafar. Seht mich leiden, seht mich aufgerichtet, in meinen Leiden, und wenn ich falle, ihr Seister meiner Bater, so falle ich Euer würdig. Doch
Ihr wart — send Ihr nun? wo send Ihr?—
Sen auch das, was Euch leitete, was ich nun so
warm empfinde, ein Traum, es ist ein süßer, erhadener Traum, und wenn andere Wesen über uns
sind, so ahnden wir sie nur durch diesen Traum.
Trocknet er meine Thränen über die Verlohrnen
nicht, so unterstüßt er mich — Mutter, überlaß
mich diesem Traume — morgen muß ich vor dem
Räuber meines Glücks erscheinen, und dies will
ich, meiner würdig.

Er brachte die Macht schlassos in den einsamen Gangen seines Gartens zu, kampfte mit seinen Leiden, mit den immer auswallenden Emporungen seines Herzens. Oft rief er: "Ahmet! Uhmet! Ahmet! Alt dies die moralische Harmonie der Welt? dies

"der kohn berer, die sie zu befordern suchen! « Er wunschte seine Erscheinung in seinem Groll; glaubte ihn in jedem Geräusch zu hören, in jedem Schatten, den das Spiel des Winds bewegte, zu sehen. — Morgens trat er vor den Rhalifen ernst und kalt, sprach von den vorhabenden Geschäften, als sen nichts vorgefallen. Nie war Haroun freundlicher gegen ihn; er bewilligte alles ohne Widerspruch, was ihm Giafar vortrug. Es gelung ihm einen Mann zu retten, ber ein Verbrechen begangen hatte, weil man ihn durch ein größeres dazu gereißt hatte, und den mehr der Zorn des Rha? lifen, als das Gesetz verdammt hatte. Schon ein Gewinn, sprach der Barmecide in seinem Bergen. Uls er gehen wollte, rief ihm Haroun nach: 30 hore, dein Schatz sen leer.

Giafar. Herr, ich hatte keinen Schatz und sammle keinen. War nie reicher, und bin nun nicht armer.

Saroun. Freylich, wenn Du so fortsährst, muß ich es wohl aufgeben, Dich reich machen zu wollen. Bettler musten durch Dich reich, und Du zum Betteler werden. Wer sind die Leute, die Du nährst, denen Du das Leben so leicht machst, daß sie der Jände nicht mehr brauchen?

2 Giafar.

Biafar! Die nahre ich nicht, die ihre Hande Brauchen konnen. Meine Allmofen, Herr ber Glaus bigen, erhalten Leute, ohne Schutz und Hulfe; Christen, Griechen, Juden, Urmenier, Egypter, alles Menschen, die Deinem und anderer Krieger

Schwerdt, ihr Elend danken.

Baroun. Ich danke Dir, daß Du da ersetzest; wowir gezwungen, schaden muffen. Gothut jeder von uns seine Pflicht. Ich, ber ben Thron ber Rhalifen und die Muselmanner schützen und vertheidigen muß, kann und darf nicht fragen, wem ich dadurch weh thu'. Barmecide, Du hast den besten Theil gewählt, Du heilst das Bose, das ich thun muß. Nimm diese Unweistung auf meinen Odjagmeister; bem koniglichen Barmeciden, foll es unter Haroun, nicht an Mitteln fehlen, Guts zu thun.

Giafar sah, daß es eine Unweisung auf eine große Summe mar! Herr, sprach er, bennahe sollt ich glauben, Du wolltest etwas bezählen, das kei= nen Preis hat, das Du, so reich Du Bist, nicht bezahlen kannst - boch warum sollten die Unglücklichen, um meiner Bedenklichkeit willen leiden ? Fre ich mich, um so besser, irr ich mich nicht, so spricht mich der Gebrauch von der Beschämung fren; der Geber frage sein eignes Herz, indem ich ihm meinen Dank abstatte. 

Biet?

## Viertes Buch.

## Viertes Buch.

er Ruf von Giafars Tugend erscholl immer mehr, durch die Staaten des Rhalifen. Hundert wahre Züge bavon giengen von Mund zu Munde, tausend wurden dazu erfunden, und die geschäftis gen Hoffeute, sørgten dafür, daß bie wahren und erfundnen, dem Khalifen, zu Ohren kamen. Moch verzieh Haroun ihm seine Tugenden, weil sie ihm nüßten, qualte ihn, wo er konnte, und ermudete nicht, diesen Tugenden, die er im Grunde seines Herzens, anerkannte und verehrte, durch Wort und That, Mete du stellen. Giafar entgieng ihnen immer mit Triumph. Von Fatime vernahm er nichts. Die sah er sie ben der Prinzessin, zu welcher ihn der Khalife nun jeden Abend einlud; nie hørte er sie dort nennen, und nie sprach er ihren Mamen aus. Den einzigen Trost, den er fand, war die Theilnehmung der Prinzessin, welche sie ihm

ihm aber, ba Haroun seine und ihre Bewegungen, sorgfältig zu beobachten schien, nur durch Blicke, zeigen durfte. Die Zartlichkeit des Rhalifen gegen seine Schwester, hatte nicht abgenommen, nur bemertte Giafar, daß oft eine plogliche, ungestume, leidenschaftliche Wildheit, seine zärtlichen Ergießungen unterbrach. Diese Aushruche, Die Schaamrothe, die in solchen Augenblicken, der Pringeffin Bangen, farbte, die bedeutenden Bli= cke, womit sie ihren Bruder strafte, sein finstres Betragen darauf, gegen sie und ihn, verwirrten und angstigten ihn so, das ihm diese Stunden der Zusammenkunft, bald zu den beschwerlichsten sei= nes Lebens wurden. Er ahndete eswas, das er nicht zu denken magte, bas ihn mit kaltem Schauder überfiel, wenn sich ihm ein Gedanke davon, wider Willen aufdrang. Auf den nächtlichen Wanderungen, die er nun zu Zeiten, mit dem Rhalifen machen mußte, unterhielt ihn dieser, ohne Unterlaß, von der Anmuth, den Reißen, den Talenten, dem Verstand der Prinzessin, und schon zitterte Giafar, vor einer schrecklichen Entdeckung, als ihm Paroun, eben da er ihn, an der geheimen Pforte des Pakusts entließ, seine nahe Vermahlung

mit Fatime ankundigte, ihm für das Glück dankte, das er ihm in ihr geschenkt hatte, und darauf versschward.

Giafar blieb lange an der Thure stehen, und sah dem Manne erstaunt nach, der so schonungslos die Munde seines Herzens, wieder aufriß. Er spottet meiner noch, und bankt mir, wie ber Bauber, dem maffenlosen Wanderer, den er ausgeplundert, der Berzweiflung, in der Wildniß, "überläßt. Mah bin auch ich ihr — er fühlt nicht, waus welchem Bewegungsgrund, ich ihm dieses 3 große Opfer brachte, er nimmt's für sclavischen "Gehorsam, weil ich leide und schweige. — Ich senfze, und alles schweigt um mich - Doch eben in diesem geheimnisvollen, fenerlichen Schweis mgen, wirft der unbegreifliche Berhullte, Die großen Munder, durch die alles lebt, genießet ... und sich freut. Stohrt es ihn in seinem Wirken, weil wir ihn verkennen? Verzeih dem Sohne "des Staubs, Geheimnisvoller, den fühnen Geabanten, durch den er sich dir, in unendlicher Entfernung von dir nahet!" Er sah zum be-Kirnten himmel, trocknete seine Augen, und wan-X 5 berte,

derte, durch die einsamen Straßen, nach seinehr Pallaste.

Der Tag der Vermablung des Rhalifen, war wirklich bestimmt. Abbaffa, die ihres Bruders Festigkeit, in seinen Entschlussen, kannte, befolgte feinen Befehl, ohne weiter mit ihm, darüber zu reben. Sie suchte Fatimens Rummer zu lindern, und sie auf das vorzubereiten, was geschehen follte. Der Pringeffin Vorstellungen, ihre Sanfto muth, Gute, und noch mehr, die glanzende Ausficht, Gemahlin des Rhalifen zu werden, die tagliche Gesellschaft des freundlichen, blühenden Berricher Asiens, tilgten nach und nach in dem jungen weiblichen Bergen, die Liebe, zu dem ernsthaften, melancholischen, gleichformigen Geliebten. Sie Borte die Spotterenen Barouns, über ben Barmeeiden, bald ohne Widerspruch, und dann lachelnd an; doch der Ernst Abbassa's verbitterte oft den Heinen Triumph. Der Pringeffin Bewundrung für den Leidenden, nahm täglich zu. Sie hatte Fatime alles Vorgegangene abgefragt, und ihr Herz setzte nun den Mann, ber um bas Leben eines andern zu retten, seinen Hals barbot, ber nun aus so eblem Zwecke, die Geliebte, ohne Murren, hingab, weit über alle Sterbliche. Den Mann, der dieses unnaturliche Opfer erzwungen hatte, konnt sie nicht mehr, mit ihm, vergleichen:

Die Vermahlung geschah mit aller Pracht. Giafar mußte der Fenerlichkeit, dem Gastmahl benwohnen; benn es ift eine weltbekannte Sache, daß die Großen der Erde, wenig von bürgerlicher Delikatesse wissen; was ihnen gefällt, muß allen gefallen, selbst benen, auf derer Rosten es geschieht. Giafar betrug sich daben, wie sich ein Mann beträgt; der noch etwas erhabeners kennt, als den Besitz eines Weibes. Die Zufriedenheit Zobatdens, (unter diesem Ramen spricht Hatouns Ge= schichte viel von ihr) machte ihm den Verlust der fanften, unschuldigen Fatime erträglicher; doch bis zum Gluckwunsch konnte er sich, weber gegen den Rhalifen, noch die Meuvermählte erniedrigen. Er verlohr fich wahrend dieser Ceremonie, unter bem Haufen, und Rhozaima verfäumte nicht, es der Neuvermählten, merkbar zu machen. Sie sab Ach gerührt nach dem Barmeciden um, und Haroun, der es gehort, ihre Bewegung bemerkt hatte. errothete.

2.

Die Reihe Fatimens, fesselten den Rhalifen nur auf wenige Tage. Er kehrte bald zu seiner Schwester zurück; theilte von neuem seine Zeit, zwischen seine Geschäfte und ihre Gesellschaft. ohne weiter seiner neuen Gemablin, zu erwähnen. Doch dusterer, noch qualender ward nun seine Laune. Die Sanftmuth, die Freundlichkeit, der Wit der Prinzessin, ihr Gesang, ihr Lautenspiel, wirkten weiter nichts auf ihn, als daß sie ihn, zu noch ungestumern Meufrungen reiften. Gein Betragen gegen Giafar war, entweder außerst raub oder außerst zartlich. Er haßte und liebte ihn, in gleichem Maaße; seine Abwesenheit war ihm so unerträglich, wie seine Gegenwart, und je weiser, muthvoller Giafar, seine Laune ertrug, je mehr emporte sich sein stolzes Berg. In jedem seiner Worte, in jedem seiner Blicke, sah und horte er, einen Sieg über sich, und um so peinlicher ward ihm diese Empfindung, da sein Verstand ihm deutlich zeigte, er verdiene die Niederlagen. Eines Tages neckte er ihn, in Gegenwart Abbassa's, auf das grausamste; Giafar erduldete es lange, end lich sah er ihn, mit kaltem Ernste an, und sagte:

" herr der Glaubigen, ware mein Berg zum Stolze geneigt, Du mußtest ihn heute mehr als je erwweckt haben, benn nun feb' ich erft gang flar, "bag Du in beinem Innern, mit mir, und meimen Diensten weit zufriedner bift, als ich zu beife ten wagte. Murdest Du es wohl, wenn Du gegrundete Ursache zum Migvergnügen hattest, ben Ber Berfpotfung der Eigenschaften bewenden Plassen, woburch ich allein, Deiner wurdig fenn fann ? Spotte, Beer; id, ber nur einen Bunfc Bhabe, von Die geachtet zu fenn, wenn ich es ver-Bilene, fann auch Deinen unverbienten Sag, er ragen. Erlaube mir nut, für mein Dulden, daß wich Dir fo bienen darf, wie es Deiner, meinet und der Menschen wurdig ift, die bas Schicksal Die gur Leitung, anvertraut hat.

Augen schimmerte der Benfall des gerührten Herzens: Sie blickte nach Havoun, er ward die Thranen gewähr, die an ihren Augenwimpern zitterten — lispelte Siafar ins Ohr: "biese Nächt ibegleite mich durch Bagdad," und brach auf.

: 1179 1192

3. Giafar

3.

Giafar erschien, zu der ihm bekannten Stunde. Sie schweiften absichtslos in der Stadt herum. Baroun schwieg. Endlich traten fie, nahe am Epgris, in eine Karavanserie, worin sie eine Besellschaft persischer, arabischer, egyptischer und indi= Scher Raufleute antrafen, die in einem lebhaften Gesprach über die Regierung begriffen waren. Harvun horte Giafars Damen, zehenmal vor bem seinigen. Unter bem Saufen faß ein Araber, ber ben jedem Lobspruch, den man einem von ihnen ertheilte, ungeduldig die Schultern zuckte, und finstre, widrige Grimagen schnitt. haroun bemerfte ihn, und zeigte ihn feinem Begleiter. Bisher bewies der Araber noch immer, sein Difvergnugen, burch Gebehrbe; aber endlich brach er ungestum los, und sagte mit einer beischern, gellenden Stimme, in arabischer Sprache: "Ihr send malle Deuchler und feige Memmen! benn Ihr malle hier, wist so gut, wie ich, bag ber Rhas "life und sein Großvizie, der Lobspruche nicht mehr wurdig find, die ihr ihnen ertheilt. Benm "Propheten, sollte einer von ihnen mich je bar-"um fragen, ich wollt' es ihm in's Angesicht sagen! ce

psagen! "Die Kausseute erschracken, sahen einsander an, und da sie die zwen zuletzt angekommes nen Fremdlige bemerkten, so zerstreuten sie sich. Mur der Araber blieb ruhig sitzen. Harvun trat zu ihm, und sprach ihn arabisch an. Der Araber antwortete ihm nicht, stund auf, Harvun solgte ihm mit Giafar.

Wackrer Fremdling, sagte Haroun, da sie in einiger Entfernung von der Karavanserie waren; da Du so viel Muth hast, dem Khalisen und seis nem Großvizir, in's Angesicht zu sagen, daß sie der Lobsprüche dieser Männer, nicht mehr würdig sind, so wirst Du wohl auch den Muth haben, uns, deinen Landsleuten, die Ursache davon mitzutheilen.

Dér Araber starrte sie bepbe an. Warum nicht? Ist nicht ganz Bagdad davon voll? Wirdes nicht bald, durch alle die Länder des Khalisen erschallen? Fluch dem Muselmann, der länger davon schweigt!

Und wovon? frug Haroun in einem leisen Tone.

Davon, Zudringlicher, antwortete der Araber rauh, daß der Herr der Gläubigen, der Nachfolger des Propheten, seine Schwester liebt, Blutschande mit ihr treibt, oder treiben will! Daß der hochges priesene Barmecide, das Geheimnis weiß, und das zu schweigt! Seh! und sage dies dem Khalisen, wenn du von seinem Hose bist, und sage ihm: der Blutschänder könnte bes Propheten Kinder nicht beherrschen!

Buthend, unbemerkt von dem Araber, zog Barbun, mahrend biefen Worten, feinen Dolch aus dem Gurtel, und fließ ihn dem Redner in die Bruft: "Rimm ben Lohn bafür, du Kuhner; adag Du mir ein Geheimnis, ins Oft, gefagt shaft, das ich nie felbst zu ergrunden wagte! ce Moch einmal wollte er nach dem Sinkenden ftogen; Giafar warf sich seinem Dolch entgegen, wollte reden: "Schweige, schrie Haroun - dieses soll ber Lohn eines jeden fenn, der in mein Berg gu siblicken wagt. Ich will ihn aufsparen, wenn der "Tod ihn aufspart. Bleibe hier; ich will Dir Manner von der Nachtwache schiefen, bringe nihn an einen geheimen Ort, und laß mich morgen wissen, ob er lebt, wer er ift - und bag sich ja erfahre, wer ihn zu diesem kuhnen Schritt,

nd62

"gedungen hat. Ist er todt, so sey der Tygris

: Als sich der Rhalise entfernt hatte, so neigte fich Giafar gegen den Bermundeten, rief ihm ju. befühlte seine Wangen und Hande, richtete sein Haupt auf, und da er noch Leben in ihm spuhrte, sog er ihn, zu einem nahen Baum bin, um ihn daran zu lehnen. Der Verwundete schlug die Mugen auf, sah sich um, und frug auf persisch: It der Khalife fort? Giafar fuhr vor Erstaunen zuruck, als er Rhozgima, aus der Stimme erfannte. Rhozaima!" rief er. "Ja, Rhozaima - ber wich diesen Undankbaren, jum zwentenmal, auf bie Gefahr meines Lebens errettete - ba Du ses nicht wagen wolltest - Entferne mich, bewor die Manner kommen, bamit mein gewagtes Unternehmen nicht vergebens fen. Unfern hab' sich eine geheime Wohnung. Dort will ich Dir alles entdecken. Meine Wunde ist nicht gefährslich; ich spielte den Todten, wie Du siehst, um ses nicht zu werben." Er lofte feinen Turban auf, bebeckte feine Bruft, damit die Spuren des Bluts, ihn nicht verrathen möchten. Giafar leitete ihn zu seiner geheimen Wohnung, und nachbem einer

seiner Vertrauten die Wunde verbunden, und ersich erholt hatte; sprach er:

Barmecide, ich bin, wie Du fiehft, in deiner Gewalt, und Du kannst mich verderben, wenne Du mich dem Rhalifen entdeckst; boch erwage, daß ich mich dieser Wefahr aussetzte, ihn vor Blutschande zu warnen, und vom unvermeidlichen Ver= derben zu retten. Glaubft Du, der Dufelmann, würde einen Mann, als Herrscher ertragen, den er im Verdacht eines solchen Verbrechens hat? Schon geht das Gernicht davon im Volke, -(er log, denn dies follte erst geschehen, wenn er nicht auf Haroun wirkte, wie er hoffte) - und Du, der Du ofters Zeuge der Ausbruche seiner Leidenschaft warst - Du schwiegst - schwiegst, weil Du fur Dich; und beine Stelle fürchteteft. Wie ich dies mit deiner hochgerühmten Tugend, vereinigen soll, begreif' ich nicht. Ich ber ich feine andere Tugend tenne, als meinen Muth, entschloß mich, bem Berblendeten, die Augen zu eröffnen. Ich nahm Urlaub auf einige Zeit, verbarg mich hier, und sauerte schon seit acht Tagen, auf allen öffentlichen Platen, in der Hoffnung, der Zufall möchte mich mit dem spahenden Forscher, zusammenbringen. Bey Eurem Eintritt erstannt ich ihn und Dich, so sehr Ihr auch verhülte waret, und ward bald gewahr, daß ich durch mein Betragen, des Khalisen Ausmerksamkeit, auf mich gezogen hatte. — Giasar, seine Wuth, seine raz sche Kache beweisen, daß ich mich nicht geirrt habe, daß er das Verbrechen schon begangen hat, oder ihm sehr nah ist. Wär er unschuldig, wär seine Liebe zu seiner Schwester rein, so hätt er den Vorzwurf, nicht mit Mord, gerächt. Nur der Verbrescher rächt sich so! — Dein Schweigen bestätigt meine Meinung. Warum schwiegst Du, da er Dich so laut seinen Freund nennt, daß es durch ganz Usien erschallt? Warum mußt ich, auf Gestahr meines Lebens, ihn zu retten wagen?

Giafar. Ich schwieg, weil ich keine Gefahr für den Khalisen sah, weil ich verschweigen konnte, was ich sah, weil ich den Mann, den Du als Versbrecher denkst, des fernsten Gedankens dieses Versbrechens, nicht fähig halte. Der Unterschied zwisschen mir und Dir, ist nur dieser: Du, um ihn zu warnen, zu retten, wie Du sagst, nahmst unter einem Vorwand Urlaub, verbargst Dich in Bagsdad, und nahtest ihm vermummt, und ich, wenn

ich

ich es für nothig gehalten hatte, würde es ihm laut, unverhült, benm hellen Lichte, in seinem Pallaste gesagt haben. Frehlich war es noch gestährlicher für mich gewesen; aber vermuthlich auch wirksamer. Und darum nun, muthiger Rhosaima, mußt Du mir verzeihen, wenn ich Dix sage, daß es nicht die Rettung des Khalisen ist, verleitet hat.

Abozaima. Und was sonst?

Giafar. Das wirst Du mir sagen, wenn Du bie Entdeckung nühlich für Dich sindest. Groß muß das seyn, wornach Du strebst; denn ob ich gleich beine Tugend, die Du in deinen Muth setzest, nicht bezweisele, so weiß ich doch, daß kein so kluger Hosmann, wie Du bist, sein Leben, bloß zum Besten eines andern, am wenigsten zum Besten seines Herrn, aufs Spiel setzt, besonders wenn der Herr ein Mann, wie Haroun ist.

Abozaima. (nach einigem Nachstinsten.) Barmeeide, ich lachte deiner Tugend, nun scheint sie mir achtungswerth, vielleicht gar furchtstar — ich sehe, daß die Schwärmeren, die deine Augen, gegen Dich selbst, zu verdunkeln scheint,

sie durchdringend gegen andere macht; doch auch die meinen sind geubt, in des Menschen Herz, zu blicken.

Giafar. Wer zweifelt daran? Und wer, fürchtet's?

Thozaima. Wenn der Khalise nun erfährt, daß ich es war, der ihm die Warnung gab, wird er das Ganze, nicht als eine Hostabale and sehen? war dann nicht aller Vortheil, den ich durch mein Wagstück suchte, für ihn verlohren? Dieß erwäge — denn daß Du um meinetwillen schweigen solltest, das fordere ich nicht, kann und will ex nicht fordern — ich weiß Du hassest mich.

Biasar. Wie es der Khalife ansehn würde, wenn ich ihm sagte: Khozaima war's, der Dir diese Warnung gab, das weiß ich nicht; denkt er, wie ich denke, so muß ihm eine Kabale, von seinem Hofe aus, mit Vorsatz unternommen, mit so viel Kühnheit ausgeführt, bedeutender scheinen, als ein bloßes Volksgerücht, denn ein Volksgerücht verliehrt sich; aber wo endet eine Hofkabale? Um so leichter würde als dieser Kabale Zweck ers füllt, wenn wir nur daben die Gefahr für Dich,

9 3

-131 Ma

vermeiden könnten. — Doch Du sagtest, ich haßte Dich — warum sollte ich Dich hassen?

Ahozaima. Weil ich Dich hasse — Dir zu schaden suche, so viel ich kann.

Giafar. Ich habe davon nichts wahrgenommen.

Abozaima. Um so bittrer ward mein Haß. Nicht genug, daß Du meinen Neid erweckest, beleidigst Du auch meinen Stolz.

Biafar. Deine Aufrichtigkeit gefällt mir, und wenigstens bist Du in diesem Augenblick, der seine Hofmann nicht, wosür man Dich halt.

Ahozaima. Vielleicht mehr als je. Ich kenne den Mann, der vor mir sißt, und lehne mich auf seine Tugend. Zum weitern Beweis — wenn ich einst, eben diesen Vorfall, den Du verschweis gen mußt und wirst, zu meinem Vortheil, gegen Dich benußen könnte, glaubst Du, daßich's unterlassen würde?

Giafar. Ich glaube es nicht, und obgleich diese Drohung mir ein schmerzliches Lächeln abzwingt, so kann sie doch nicht bestimmen, was ich thun soll.

Abozaima. Eben dieses ist's, worauf ich troße. Sagst Du das nicht laut genug, was deine Handlungen lungen bestimmt? Laß es nun sehen — Dukannst mich verderben — kannst ben dem Khalifen, den ich besser kenne, als Du ihn zu kennen scheinst, durch die Entdeckung, meine That um allen Nußen bringen — Dich zugleich, von einem gefährlichen Zeind befreyen. —

Giafar Ich danke dem Schicksal für Feinde deines Gleichen — sie sind mir nützlich, da sie mich aufmerksamer auf mich machen.

Ahozaima. Wirst Du schweigen?

Giafar. Ich werde schweigen, wenn Schweisgen dem Khalifen nutt, wenn nur ich daben Gesfahr laufe, und eine Lüge mit fester Stirn sagen kann. Doch alles, was geschieht, sollst Du sogleich vernehmen.

Ahozaima. Ich hab' ihn auf den Thron gesetzt. Giafar. Dies ist mir nicht neu.

Abozaina. Ich wagte mein Leben damals für ihn — wagte es nun, wußte daß ich es wagte, und sollte nun schweigen, da es alles gilt, was ich zum Lohn mir wünschte? Ich fürchte ihn nicht, und lieber unternehme ich das Spiel, mit seiner ganzen Macht — Höre! höre den Bewegungszgund meines Unternehmens, vertrau es ihm,

4. wenn

wenn Du nicht schweigen kannst. Ich liebe die Prinzessin, habe, als Netter ihres Bruders, vor allen, Ansprüche auf sie. Ich sah, daß er sich nie von ihr trennen würde, daß die Flamme widersnatürlicher Liebe ihn mehr an sie fesselte, als die Herrschsucht an seinen Thron; um ihn zur Trensnung von ihr, zu zwingen, that ich diesen Schritt, in der Ueberzeugung, daß er sie nur mit mir versmählen könnte. Nun verlaß mich, ich übergebe Dir mein Schicksal — rede oder schweige — das Gesumse der Wespen soll sein eingeschlasenes Gewissen schon ausweichen!

Biafar. O Aufrichtigkeit des Hofmanns!
Nun erst merke ich, wie sehr Du wünschest, daß ich recht geschwäßig seyn möchte. Vergiß nux nicht, guter Khozaima, daß Haroun mehr durch seine Tugenden, durch die Liebe seiner Völker herrscht, als durch seine Wacht, und daß wir, wenn wir den Großen wichtige Dienste geleistet haben, davon schweigen müssen, denn leichter reizen wir sie dadurch zum Hasse, als zur Dankbarekeit. Sehab Dich wohl, morgen früh sollst Duersahren, was zu thun ist.

4. Giafar

4.

Giafar brachte den übrigen Theil der Nacht, in Sorgen, über die bedenkliche Lage des Khalisen, zu. Seine eigene Bemerkungen, trasen mit dem, was Khozaima, ihm so kühn gesagt hatte, nur alls zusehr zu, und aus seiner raschen Rache schloß er, auf die Stärke seiner Leidenschaft. Er hielt das Wagstück Khozaima's für ein Glück, faßte den Entschluß, dem Khalisen, über ein Verhältnis die Augen zu öffnen, das man, wär es auch unschuldig, so leicht und gern misdeuten würde. Er trat vor den Khalisen, den er, allein und versschloßen, antras.

Mit wilden, forschenden Blicken, empfieng ihn Haroun: Lebt der Clende? Wer ist er?

Giafar. Herr, sage lieber der Unglückliche, der den Muth hatte, Dir ein Gerücht zu verkünden, dem, ben Menschen, die den weisen, edlen Harvun, nicht kennen, deine blutige Nache, einen auffallenden Schein von Wahrheit geben könnte.

Baroun. Giafar, der Dolch ist noch seucht von des Kühnen Blut.

Giafar. Wenn ich vor deiner Drohung erschrecke, so ist es mehr um Deinetwillen. Vergieb mir, Herr, ich glaubte Dich, über diese That, gerührk zu finden; wenigstens entschlossen, die Warnung des Unglücklichen zu benutzen. Wahr sen es oder falsch, was er Dir verkündet hat, so verdient er beinen Dank. Dein Zorn läßt mich nun befürchsten, daß ihm noch viele folgen müssen, wenn Du seden so belohnen willst; aber eben dadurch wird dieses für Dich bedenkliche Gerücht, nur lauter werden. Brauch ich dem Oberhaupt der Gläusbigen die Folgen davon, barzulegen? —-

Haroun gieng einigemal auf und ab, dann trat er schnell zu Giafar: Glaubst Du, was dies ser Elende sagte ?

folger des Propheten, nicht fähig ist zu denken, was dieser Zudringliche sagte; aber dieses glaube ich, daß er durch Aeußerungen, durch Umstände, Sestegenheit zu einem Gerüchte, gegeben hat, das die Wosheit seiner Feinde, die Neigung der Menschen, alles, ihren Herrschern nachtheiliges, für wahr zu halten, gern verbreiten wird. Wahrheit und Unswahrheit sind hier, gleich nachtheilig für Dich, für deine erhabene Schwester — dein Volk — und seine erhabene Schwester — dein Volk — und für das Sute, das es von Dir hofft.

Haroun

Hugen wurden feucht — seine Lippen öffneten sich zu reden, plötzlich zog sie Grimm zusammen, und er rief in schneibendem Tone: Ich frug Dich, ob der Elende lebte? wer er ist?

Biafar. Dein Dolch hat ihn getödtet; ich begrub Deine That in den Tygris, möcht ich dein Seheimniß so begraben können:

Saroun. Vortrestich! ich hoffe, es ist mit ihm begraben. Jeden will ich ihm nachschicken, der ersgründen will, was ich, zu ergründen, selbst nicht wage.

Biafar. So mögtest Du am Ende über Todte herrschen.

Zaroun. Giafar, reize meine Wuth nicht allzusicher — der Unschuldige, der Du Dir nur scheinst, möchte ihr leicht das liebste Opfer seyn.

Giafar. Wer Königen dient, und sepen sie Harvun, geht dies gefährliche Wagstück, mit ihrer Laune, ein.

Saroun. Die Antwort auf dies, später, Batmecide! — Wer war der Mann? Du hast ihn doch nicht begraben, ohne sein Angesicht zu betrachten? öhne Dich weiter zu erkundigen?

Giafar.

Giafar. Ein mir ganzlich Unbekannter.

Saronn. Du lügst — bein Mund sagt dies — und deln Geist, der unwillig über beine Lüge, in deine Augen schießt, widerspricht ihm.

Biafar. So ist's die erste Lüge — weil ich Dir nüßen und — den Warner retten will; doch vielleicht ist Dir die Wahrheit nühlicher, vielleicht daß eben darum, mein, der Lügen unges wohnter Geist, mich verrathen hat. Vernimm— und mögen die Folgen, eben so deinem Geist ersscheinen, wie sie dem meinen erschienen, als ich ihn erkannte. Es ist kein Unbekannter — Rhoszaima ist's, der Dir biesen Dienst, auf seine Gestahr, erwiesen hat.

Saroun. Dein Gluck ist dieses Wort; benn wisse nur, kaum war ich in meinem Pallast angestommen, kaum hatte ich mich aus der Betäubung erhohlt, als ich ihn erkannte. Seine Stimme, sein Aeußres konnte er andern und verhüllen; aber wie den Blick, wie die Gebehrde, womit rastslese Ehrsucht, gistiger Neid, ihn zur Warnung anderer, gezeichnet haben? Nur ihm glich diese That, er ist der Ersinder dieses Gerüchts, mit ihm ist es gestorben. Ich danke Dir für sein Srab,

Grab, Du hast mich und Dich von einem gefährlichen Feind befreit.

Biafar. Du bankst mir umsonst — Dein Dolch hat ihn verwundet, nicht getödtet. Er lebt!

Baroun (finster.) So ist meine Ruhe auf immer hin — und Dich — Dich hasse ich — Warum lebt er? Warum vollendetest Du nicht die halbgeschehene That? — Unsinniger Schwäßer, sühltest Du nicht, den Dienst, den Du mir erweissen konntest? Hatte ihn mir nicht sein Verhängenis, zur Nache, in blinder Verwegenheit, entgesgengeführt? Verschwand er nicht von der Erde, ohne daß man wußte, durch wen, und wie? Und Du nennst Dich meinen Freund?

Giafar. Nur dann würd' ich's nicht mehr seyn, wenn ich deinen Leidenschaften diente. Du selbst befahlst mir ihn aufzusparen, wenn er noch lebte; hatt ich Dir nicht gehorcht, so war ich strafs bar. Sollte er darum sterben, weil er Dir dienen wollte, weil er Dich mit einem Gerücht bekannt machte, das für Dich gefährlich ist? Er verdient deinen Dank, und nicht die blutige Nache, die dein gutes Verhängniß von ihm abgewendet hat.

Baroun.

Zaroun. Welchen Dienst hattest Du mir erwiesen — Giafar! Giafar, Du hast Dir, einen sehr gefährlichen Feind, aufgespart.

Biafar. Das sagte er mir selbst, und um so näher liegt mir seine Nettung, um so mehr muß ich mich nun hüthen, daß mir nichts menschliches widerfahre. Herr, sieh nur auf den Vortheil, den Dir dieser Zufall bringt. Ist es nicht besser, Du vernahmst dies Gerücht aus seinem Mund, bevor es dein ganzes Land erfüllt? Nun wird Dir deine Weisheit leicht die Mittel zeigen, es zu dämpfen.

Baroun. Meine Rache soll ihn finden.

Giafar. Auf Tich ziehst Du die Nache; und nur durch sie kann der Verdacht, zur Wahrheit werden. Selbst die Klugheit will, daß Du dieses als den zweiten, größten Dienst ansiehst, den Dir ein Unterthan, erwiesen hat. Sieh nicht auf das Innre des Mannes, sieh auf seine That. Eben der Khozaima, der um Dich zu retten, einst deinen Verfolger stürzte, warnt Dich nun für einer Gefahr, deren Folgen, nicht abzusehen sind. Die Verbindlichkeit, die Du ihm für den ersten Dienst hast, ist von der Art, daß ihn die Menschen nicht so leicht leichtwergessen, und daß der zweite, wenn Du der Mache folgst, nicht vergessen werde, dafür werden seine Senossen sehon Surge tragen. Glaubst Du, daß Khozaima, ein solches Wagstück, ohne Kennt-niß anderer, unternommen hat? Ein Volksgezrücht, dämpft sich durch ein neues; aber wie ein Gerücht, das Leute deines Hofs, aus Ubsichten, gestissentlich unterhalten?

Aroun. Alles dieses weißt Du, und doch lebt et? Thorheit ist die Tugend, wenn sie nicht weiß, daß man oft das Gute durch eine bösscheinende That, befördert.

Giafar. Huthe Dich, Herr, daß dieser Spruch, an deinem Hofe, nicht zur Regel werde; des Bössen bist Du dann gewiß, und was erwartest Du, von diesem vermeinten Guten, da es der Vortheil und die Neigung eines jeden, bestimmen wird? Hat nicht Rhozaima, ben diesem Vorfall, der Dich so sehr emport, davon Gebrauch gemacht, um seine Absichten, zu befördern?

Baroun. Welche? Welche?

Giafar. Er offenbahrte mir sie so absichtlich, daß ich ihm diene, wenn ich Dir sie vertraue. Wie, wenn er nun, in dem Augenblick, da er den Khalisen

1

Khalifen warnte, ihm fühlbar machen wollte, das beste Mittel, dieses Gerücht zu dämpfen, sep, die Prinzessin zu vermästen. —

Baroun. Giafar! —

Giafar. Und das an ihn, weil er sich durch seinen Rang, und mehr noch durch den Dienst, den er dem Bruder erwiesen hat, für den ihrer würdigsten halt.

Saroun. Abbassa! — ihm? — einem Manne? einem Sterblichen? Sie, die allein das Gluck meines Lebens macht — die die Bluthe meines Ruhms, durch ihren Geist, durch ihre Freundschaft, zur Reife treibt? Die alles Gute, bessen ich fähig bin, jum Leben und Gebeihen bringt? — Weißt Du, was Abbassa ist? Kann dein Herz ihren Werth empfinden? — Und Du tannst mir dies so kalt sagen? - Du bist fuhl= los — Du kennst die Freundschaft nicht. — Und er .- er hat gelebt! Dankt ich nur ihm mein Dasenn, war er die Stute meines Throns, er mußte sterben, um des kuhnen Gedankens willen. Befreye mich schnell von ihm, wenn Du nicht willst, daß ich von Dir glauben soll, Du senst mit dem Verbrecher einverstanden wenn. wenn Du nicht willst, das auch Dich meine Nache treffe.

Giafar. Glaubst Du dies, so hat sie's schon gethan. Ift es gartliche Freundschaft, die Dich an Deine erhabene Schwester fesselt, so bedaure ich Dich, und ergrimme mit Dir, daß die Freche heit ber Menschen, ein so reines, schones Band antastet, und Dein sußtes. Gluck verunreinigt. Doch Herr, Du weißt es besser, als ich Dir es fagen kann, daß die Herrscher ber Menschen, manch hartes Opfer bringen — viel um des Vorurtheils, entbehren muffen. Gern macht ber Haufen ihnen zum Berbrechen, was sie an ihres Gleichen kaum bemerken, und jeder racht fich freudig, burch Entdeckung und Berbreitung ber Schwäche des gefürchteten Großen, den er im Schoof des Glucks sich denkt. Much weißt Du. daß außre Macht, den Herrscher, nicht wirklich größer und erhabener macht, ale er fich, in seinem Innern fublt: Bergieb mir, herr, auf beine Weisheit, auf diese Deine mabre Große vertrauend, hielt und halt ich meine Zweifel gern zuruck. Ich sehe ein, daß die Ruhnheit Rhozaima's, Dich mit Mecht emport; aber hier gilt ber Spruch vielleicht,

vielleicht, das Bose könne das Gute befordern, und die geheime Tücke, die Beleidigung eines Kühnen, schlage zu unserm Vortheil, wider seine Absicht, aus. Ich, der diesen Vorfall mit mehrer Kälte, betrachtenkann, sinde in dem Bunsche, eine Entschuldigung für Khozaima. Ist sein Fehler nicht menschlicher, verzeihlicher, als wenn ihn bloße Vosheit, bloßer Wille Dir zu schaden, zu diesem kühnen Schritt, verleitet hätten?

Saroun. Ich danke Dir; er soll leben und leisten; in seinem kühnen Wunsche sehe ich dauernde Rache für mich. Wo ist er? Wie steht's mit seisner Wunde?

Giafar. Er lebt verborgen. Seine Wunde wird ihm nicht sobald erlauben, vor Dir zu erscheinen.

Zaroun. Laßihn wissen, Du habest mir nichts entdeckt, ich glaubte, es sey ein Unbekannter gewessen, den der Tod meiner Ahndung entrissen hätte, innd er möge bis zum Ende seines Urlaubs, in seisnem Aufenthalt verbleiben. — Peinvoll ist die Lage, worin er mich verseht hat. Laß mich allein, ich, der ich über Millionen herrsche, tauschte gern in diesem Augenblick, mit dem Aermsten meines Reichs. Ich habe keinen Freund — keiner würde

würde mich verstehen, und der Beste würde das mißbrauchen, was mich zum Menschen macht —

Giafar. Keinen Freund! — Haroun keinen Freund!

Saroun. Ich fühle ben Stich durch's Herz, den Du empfindest, und doch kann ich nicht widerzusen, in Ansehung Deiner nicht widerrusen. Dunkel liegt die Ursache in meinem Geist—entdeckte ich Dir sie — so zerriß ich ganz das lockre Band, das mich an Dich sesselt, das ich gern enger zusammenziehen möchte. Geh deines Weges grad fort, und hüthe Dich, mir über das Geschehene zu reden. Was Haroun thut, muß aus seinem Willen, aus seinem Herzen kommen: er muß jeden Sieg nur sich verdanken, wenn er ihm gefallen, wenn er ihm nühen soll.

5.

Haroun kampfte in seinem Innern; er sprang von Entschluß zu Entschluß, und jeden den sein Verstand erwählte, verwarf sein Herz mit Une willen. Wuth, Liebe, Nache und Zärtlichkeit wechselten in seinem Susen; bald wollte er Abbassa nicht mehr sehen, bald allen troken, bald sie zu der Mutter senden, sie auf immer von sich trennen; aber da lag die Welt, leer und düster vor ihm, und schnell entschied der Stolz des Herrsschers, zum Vortheil des entstammten Herzens. Emport rief er: "Soll ein Elender, über michz und mein Glück entscheiden? Soll ich, der ich Alsen beherrsche und glücklich mache, vor dem Veschwäße erbeben, das der müßige Pöbel so vlange wiederhohlt, bis eine neue Verläumdung, wihre Ohren kißelt, ihre Zungen in Bewegung seht? Soll ich diesem Khozaima und seinem Anhang, wden Triumph über mich gestatten; sie hätten mich durch einen kühnen Schritt gezwungen, sie als Nichter meiner Handlungen anzuerkens nen? Es sind Eingrisse in meine Macht, die mich zu ihrem Sclaven machen würden!

Rühn wollte er nun das Gerücht mit Füßen treten, sich in seine Unschuld, seine Stärke hüllen, und so handeln, als ob er nichts vernommen hätte. Doch bald beunruhigten ernstere Betrachtungen, seinen Geist. Der reine Nuf seiner geliebten Schwester — das schreckliche, scheußliche, empörende des Verbrechens, das man ihm, dem Obershaupt der Gläubigen, dem Lehrer des Volks, dem Nachfolger des Propheten, dem Manne, der durch

burch Unsträflichkeit, durch Reinheit ber Sitten, das Vorbild aller senn sollte, laut andichten wurde. Unter fürchterlichen Gestalten, erschienen ihm bie Folgen, und er fuhlte, daß in seiner Lage, der Berdacht und das Verbrechen, Schein und Wahrheit eins seven. Bum erstenmal fah er mit Grimm auf Die Höhe, auf die ihn das Schicksal, aller Augen ausgesetzt, gestellt hatte! - "Und wenn ich fie "vermählte! " - Er knirschte vor Buth ben dem Gedanken, aller Entschluß, alles Sinnen, erfarrte, vor dem falten, widrigen Frost, der ihn überfiel. Go tampfte er viele Tage mit fich felbft, und verbarg den Sturm seines Bergens, unter feinem ernsten Meugern. Er floh Giafar - floh feine Schwester, und wenn ihn sein Berg hinzog, so konnte er nicht verweilen. Die Stunden, die er ben Geschäften entziehen konnte, verlebte er, in qualvoller Einsamkeit, und schon war er in Gefahr, die Weisheit und Starke seines Geists, an der ftraflichen Gluth seines Herzens, aufzubrennen, als ihn das Volt in Bagbad, aus seinem Schlummer, weckte. Er begab sich den Frentag, wie gewohnlich, nach der Moschee, und betroffen mertte er, als er aus seinem Pallaste ritt, daß sich nur 3

wenig Bolk versammelt hatte, daß die wenigen ernsthaft und traurig auf ihn blickten, ohne ihn nach ihrer Weise, mit einem Freudenschren, zu empfangen. Er trat in die Moschee; niedergeschla= gen blickte die Versammlung auf den Boden. Alls er auf seine hohe Stelle stieg, den Koran aufschlug, und über das stille, ernste Bolt hinblickte, und keiner seine Hugen gegen ihn empor hub, schauderte der Gedanke durch seine Geele: "Sie alle wissen, was in deinem Busen gluht. Die Herr-35 schaft über fle, liegt in der Meinung, die sie von Dir haben. Go wie Du nun da stehst, bist Du, stroß beiner Macht, troß beinem Glanze ihr 39 Sclave — noch zweifeln sie; aber bald wirst "Du der Gegenstand ihres Haßes, ihres Abscheupes werden — bald werden sie nur Dich als die ultrsache jedes Unglücks ansehen, das sie treffen mirb! "

Die Stärke seines Geists erwachte — seine Miene heiterte sich auf, er stimmte das Gebet mit freyer, heller Stimme an, des nahen Siegs über sich gewiß. Sparsam, ohne Theilnahme, begleitete ihn das Volk. Khozaima's Unhang hatte den Abend vorher, verschiedene widrige Gerüchte ausgebreis

gebreitet, das Bolk zur Traurigkeit gestimmt, und da Haroun, gebeugt von den Vorwürfen seines Sewissens, selbst seine Vertrautesten, nicht um die Ursache zu fragen, wagte, so blieb sie ihm ein Gesheimniß. Entschloßen, emport über seinen Entschluß, ergrimmt, als drohe eine feige, meuchels morderische Bande, ihm Ehr und Leben zu rausben, begab er sich, nach langem, qualvollen Streit, zu seiner Schwester. Mit Heiterkeit und sanstem Lächeln, empsieng sie ihn, machte ihm zärtliche Vorwürse, daß er sie so lange vernachläßigt hatte, frug dringend: ob sie etwas gegen ihn verschuls det, ob sie seine Liebe verlohren hätte?

Er drückte sie wider seine Brust, und Thranen netzten seine Wangen.

Rühren Dich meine Thygnen, Geliebte? Was wird es dann seyn, wenn Du hörst, von deinem Haroun hörst, daß sie unsrer Trennung sließen?

Abbassa. Unsver Trennung, Bruder? Womit hab' ich dies grausame Loos verdient?

Baroun. Womit ich?

Abbassa. Und wer fordert sie? Wer erzwingt, sie? Wer kann Haroun, den Herrscher Usiens, nöthis

nöthigen, sich von seiner geliebten Abbassa, seiner zärtlichen Freundin, zu trennen?

Saroun. Eben das, daß er der Herrscher Assens ist, dieses zwingt ihn. Was gabe er nun darum, daß er es nicht wäre!

Ibbassa. Ein neues Rathsel! doch Bruder, so viele mir auch, Dein unbegreisliches Betragen, zur Lösung aufgegeben hat, so ist mir dieses doch dunkler als die vorigen. Es ist nun einmal deine Laune — deine Freunde auf die Probezu sehen — sie immer durch neue, unerwartete, zu überraschen, und nun Dir Genüge zu thun, wechselst Du mit Siafar und deiner Schwester.

Saroun. Giafar! Giafar! — Doch gut, daß Du ihn nennst, ihn wenigstens mit einem mir so theuren Namen, mit dem einzigen, den mein Ohr, mit Gefallen, hört, zusammenstellst. — Du bist meine Schwester! Wollte Gott, ich könnte Dich mit einem andern Namen nennen — dann war alles gut — für Dich — für mich — für diesen Giafar. — Sieh mich an! Warum er-röthest Du? Deine Wangen glühen, und eißkalt, fühl ich deine Hand in der meinen. — Nun schießt wieder Wärme — bis in die Finger-spiegen —

spiken — und dein schönes Angesicht erblaßt — (er läßt ihre Hand fahren) berühre mich nicht! — Höre — höre — (zitternd und stam=melnd.) Ich wist — ich muß Dich vermähelen — an diesen Giafar — Nun schießt Rothe auf deine Wangen — Dein Athem stockt — O Haroun! Haroun! (er faßt ungestüm ihre Hand — legt sie dann sanst wider sein Herz, und sieht sie tief gerührt an; sie neigte ihr Haupt gegen ihn — er sah ihre Thränen, und rief mit bebender Stimme:) Abbassa, wir müssen uns trennen — wenigstens auf eine Zeit — wähle nun, zwischen Trennung, Erwaretung auf Wiederschen, oder diesen Giafar —

Abbassa (lange nachstnnend.) Und wenn ich ihn wählte — darum wählte, um dieser ges drohten, mir unbegreislichen Trennung zuvorzus kommen —

Saroun (entfärbte sich, und sagte mit verbisse ner Wuth:) Du hast gewählt, Du liebst den Mann, und ziehst ihn deinem Bruder vor.

Abbassa. Wenn ihn mein Bruder gewählt hat, meiner würdig findet, so ist doch wohl nicht sein Wunsch, daß er mir zuwider sen? Warum

3 5 sollt

follt' ich nicht beantworten, mas dein Antrag so bestimmt zu fordern scheint? Es ist nur ein Mann in Assen, der Harouns Schwester Gemahl wer- den kann, und dies ist Giafar, des großen Harouns, edler Freund.

Baroun! Undankbare! ich habe Dich mit aller Zartlichkeit geliebt — zu meinem Ungluck, mit mehr, als brûderlicher Zartlichkeit; aber bekampfte ich nicht jeden kuhnen Wunsch, jede verbotne Empfindung, jeden gefahrlichen Bedanken, die nur allzuoft deine Reize, in mir erweckten ? Dir verbarg ich sorgfaltig, die unglückliche Gluth, litt allein, und ließ sie an meinem Herzen peina lich zehren. Unabläßig strebt ich, sie an beinem erhabenen Geist zu lautern, sie mir zum reinsten Licht des Lebens, auszubilden. Mur in Dir sah ich meine Freundin, nur von Dir, erwartete ich meinen gewissen, unfehlbaren Troft, nur in deis nem Umgang, ben Lohn für meine Mühe. In diesen Traumen wähnt' ich, das Herz, die Liebe beines Bruders, wurden Dir gnugen — Du könntest Dich mit dem Ruhm seiner Thaten, seis ner Weisheit, seiner Großmuth vermählen, und thm homeisen, daß ein menschliches Herz. um

um seinetwillen leben konnte. 3ch habe mich betrogen - lang' sah' ich es, und dieses ist die Quelle meines unbegreislichen Betragens, bas doch so begreiflich war, wenn Du für mich empfunden hattest, was ich allein empfand. Es ist wahr, ich forberte viel von Dir; aber wenn Haronn nichts von seiner Abbassa fordern kann, von welchem Sterblichen foll er fordern? Mur feit Giafars Dasenn, merkt' ich, daß meine Forderung, über deine Rrafte, über beinen Willen gieng. Die Blicke beines Wohlgefallens, die Lobeserhes bungen des Verhaßten bewiesen mir's, und fruh fühlte ich die peinvolle Ahndung, ich würde Dich einst durch ihn verliehren. Nun hört ich, wovor ich bebte, und Haroun hat feinen Freund mehr, kann sein Berg keinem mehr vertranen - an keines Busen mehr sicher ruhen — Und ich sollte Dich, die Quelle meines Glucks, meiner Größe, meines Ruhms, meiner irrhischen Geeligkeit, eis nem andern überlassen? Auf ewig Dich verliebe ren? Auf ewig Dich und den hassen, den Du mir vorgezogen hast?

Abbassa. Die Vorwürfe, die Du mir machst, sind so grausam als ungerecht. Kann ich, barf

ich beantworten, was Du, von mehr als brüberlicher Liebe sprichst? — v laß mich meine beschämten Wangen bedecken, meine Augen verhullen, und Dir in leisem, bebendem Ton gulifpeln — Deine allzufeurige Liebe, beine zu leidenschaftliche Bewundrung war mir, die ich Dich so sanft und schwesterlich zärtlich liebe, nur zu oft schrecklich, und ich durfte es nicht wagen, Dir meinen Schrecken, meine Ungst zu zeigen, weil ich fürchtete, von Dir zu hören, was mich zur Unglücklichsten der Erde, hatte machen mussen. Und darum — darum — vergieb mir, Harvun, barum preis ich mich und Dich, nun glücklich, daß bald meine Furcht verschwindet, daß ich ohne Angst und Schaam, auf Dich und mich blicken barf. Wenn Du das in Abbassa suchst, was Du mir nun, so edel, und Deiner wurdig, geaußert hast, werd' ich Dir, dies alles nicht senn können ? Hor' ich auf das zu senn, was Du so gutig, von mir denkst? Konnen dein Ruhm, dein Gluck, beine Größe mir fremde werden? bleiben nicht alle meine reinen, freundschaftlichen, zartlichen Gefinnungen, fur Dich, Dir selber? Geliebter Bruder, fie konnen durch den Umgang mit' dem Manne,

den Du troß deinen Aeußerungen liebst und achtest, weit Du, stolz wie Du bist, ihm den zweiten Plat nach Dir einräumst, ihn deiner Abbassa und deiner Verwandtschaft würdig hältst, nun erhöht werden. — O höre mich und zürne nicht. Laß mich deinen Unwillen von deiner Stirne küssen — Du mußt meine Antwort, auf deine Vorwürse, aushören. Soll ich auch einst, vor dem strengen Herrscher zittern, so sen es nur nicht heute, so erslaube er mir nur noch heute, seine geliebte, auferichtige Schwester zu seyn.

Wenn ich ihn liebe, diesen Giafar, diesen edlen, von Dir geschätzen Mann, so ist es mehr Dein Werk, als das meine. Wer hat mich, durch Lehren und Benspiele seltner Tugenden, so ausmerksam auf männlichen Werth, so empfänglich dafür gesmacht? Warst Du es nicht? Und nun — nachsdem Du dies gethan hast, bemühtest Du dich, ohne Unterlaß, mir den seinen, in erhabenem, glänzensden Licht zu zeigen. Du hast ihn gedrückt, verfolgt, mit Wort und That, beleidigt, auf die grausamssten Proben gestellt, damit er immer größer sich erhebe, seine Tugend immer heller strahle. Jededeiner unbilligen Kräntungen, jede deiner harten

Beleidigungen, jeder beißender Spott, jeder dels ner finstern unverdienten Blicke, gewann dem Rillen, eblen Dulder, einen Theil des Bergens beis ner Schwester, bis Mitleid, Bewundrung — ich muß es sagen, so wild Du auf mich blickest, mein ganzes Berg mit seinem Bild erfüllten. Klein mußt ich, von meinem großen Bruder benten, wenn ich ihm nun verschwiege, daß der Beleidiger pft in Gefahr stund, das zu verliehren, was der unschuldig Beleidigte, gewann. Konnte es wohl anders senn? Raubtest. Du nicht eben diesem Manne, ber um Dir zu dienen, alles ertrug, was beine Laune, ihn zu qualen ersann, bas einzige Weib, das sein Herz gewählt, das er zu kunftigem Gluck, sich auferzogen hatte? Brachte er nicht, deiner Gewalt, beinem Eigensinn dies Opfer, da= mit Du, der Du ihn seines gehofften Glucks beraubt hattest, ihm nun ferner gestatten möchtest, Dein und beiner Bolker Beftes zu befordern?

Zaroun. Er raubte mir Dich zuvor, Dich, das edelste Kleinod meines Lebens, die Sicherheit meisnes Ruhms und meiner Größe. Dann erst raubt'ich ihm sein angetrautes Weib, weil ich in der geshofften Täuschung, Dich zu vergessen wähnte.

Umsonst, in ihr umarmt ich Dich, der Trug verschwand, und Du fehltest mir ben ihr. Tugend, die sich an ben Strahlen deiner Augen nur erwarmt, erkaltete — Ha, so wollte es das Berhangniß, von ihm getrieben, von ihm verblendet, mußt ich diesen Raub begehen, bamit Du ihm, die erste beines Geschlechts, den Verlust eines gewöhnlichen Weibs ersetzest. Konnt ich Dich vergessen, konnt ich nur sagen, ich sen schuldlos! konnt ich nur Dich und ihn, allein anklagen! -Wohl; werde die seinige, das Du, nach deinem Geständniß, schon lange bist; deinen Verlust werd' ich betrauern, wenn ich die Wunden-nicht mehr so brennend fühle, die mir deine Worte schlugen. — Dich fürchte, ganz Usien, wird einst mit haroun, diesen Tag beklagen! — (er betrachtet sie lange mit zartlichem Schmerz). Mein, ich kannes nicht denken — benm heiligen Wort des Propheten, er soll, kann, darf Dich nicht besitzen. darf Dich nicht ganz besitzen. Gein, mein und dein Unglück steht darauf. Abbassa soll keines Menschen Eigenthum werden, da sie das meine nicht werden fann.

Abbassa. Ich will, was Du sagst, im besten Sinn nehmen; ob es gleich einen sehr widrigen in sich schließt, ob ich gleich sagen könnte, mein Bruder denke nur an sich.

Ich habe Dir mein Herz entbeckt, Du hast es gefordert, vernimm nun meinen festen Entschluß. Liebst Du beine Schwester, wie sie Dich liebt, gehört ihr Umgang zu deinem Glücke, kannst Du reine Freundschaft für sie fühlen, und des Mannes schonen, den Du ihr, durch dein Betragen, so liesbenswürdig gemacht hast, so verziß was ich gessprochen habe, und Abbassa weiht Dir ihr ganzes Leben, ihr genügt deine Freundschaft, sie setz Dich über alles, wenn Du ihr wieder werden kannst, was Du ihr warst, bevor Du den Thron bestiegst.

Zaroun. Schwester, vernimm mein ganzes Unglück — ich darf nicht annehmen, was deine Großmuth mir anbietet. Wir müssen uns trennen. Die Elenden haben unsre Liebe mißgestaltet — sie verunreinigt unter das Volk gebracht — Und ich — das Oberhaupt der Gläubigen — Maho- mets Nachfolger, stehe in dem Verdacht eines Verschen,

brechen, dessen fernster Gedanke, meine Seele emport.

rück — Thrånen und Schluchzen ersticken die sols genden Worte): Laß mich entstiehen! diesen Pallast verlassen! laß mich zu unster Mutter nach Damas bringen. Rette, rette die unglückliche Abbassa, von einem Verdacht, der sie zum Gegenstand des Abscheu's der Menschen macht — von dem der Tod, der von allem Unglück befreit, nicht rettet. Vermeide mich, Bruder, um meiner Auhe, deines Glücks, beines Auhms willen, vermeide mich!

Er faßte ihre Hande — sie wand sich los, und eilte in ein Mebenzimmer; Haroun rief ihr nach: Fasse Dich — Mag Haroun elend werden, Du sollst glücklich sepn.

6.

Mit Bitten, Thrånen, den dringenosten Vorstellungen, hatte der Khalise Tags darauf, von
der Prinzessin erhalten, sich noch einige Zeit, an
seinem Hose, auszuhalten, um seine fernere Entschließung abzuwarten. Er sühlte die Nothwendigkeit der Trennung, und jemehr er sich davon
über-

sberzengte, se schrecklicher, qualvoller ward ihm seine Lage. Siafarn hatte er sie bestimmt; aber so oft sich der Barmecide anmelden ließ, wies er ihn ab. Sein Herz emporte sich wenn er ihn nennen hörte. Wuth, Rache und Haß erfüllten seine ganze Seele. Auch ließ er ihn nicht eher vor sich, als die er einen Plan ersonnen hatte, der seine Eisersucht befriedigte, der diesem, die abgeziwungene Verbindung, zur gefährlichsten Probe, und zur schrecklichsten Qual zu machen geschickt war. Als Giafar erschien, frug er ihn kalt:

Ist Khozaima von seiner Wunde hergestellt?

Giafar. Bennahe.

Zaroun. Ich will ihn entsernen, ihn als Statthalter nach Egypten schicken, sobald er sich mir zeigen wird.

Giafar. Dafür bewahre Dich bein guter Genius.

Saroun. So kann ich nichts thun, was Dir gefällt? — Warum nun nicht?

Giafar, Weil ich bente, daß der Khalife, den Egyptern, in ihrem Statthalter, keinen Feind zusenden will.

Baroun.

Zaroun. Sben darum send' ich ihn; denn da Du mich von ihm nicht besreyen wolltest, so mögen es seine Verbrechen thun.

Giafar. Und in dieser Voraussehung, wollte der Herr der Gläubigen, diesem Mann, das Schicksal einiger Millionen, übergeben? Unmdgelich, dies kann Haroun nicht wollen, er kann nicht wissentlich, das Unglück seines Volks befördern wollen, er fühlt sein Loos schon hart genug, das er dem Vösen nicht überall zuvorkommen kann, das nah und sern von ihm, begangen wird.

Zaroun. So hor' ich doch den Varmeciden einmal zum Nachtheil eines Mannes reden es ist mir begreislich, er ist dein Feind, aber warum hast Du dies nicht zuvor bedacht?

Giafar. Ich habe keinen Freund und keinen Feind, wenn ich zum Besten deines Volks rede, Stünd' er hier, ich würde dasselbe sagen; und sprech ich nicht zu seinem Besten, da Du sein Verderben, nur durch das Unglück anderer suchen willst?

Feind — ex kann Dir sehr gefährlich werben.

Biafar.

Biafar. So wird er Dir's. Erlaube mir die kühne Frage, Herr: kann Khozaima Harouns Freund senn, wenn er Giafars Feind ist?

Zaroun. Die Frage ist noch stolzer, als sie kühn ist.

Giafar. Damit hast Du meine Worte, nicht mein Gefühl beantwortet.

Zaroun. Ich bin nicht aufgelegt zum Worts gefechte. Kann Khozaima nicht Statthalter von Egypten werden, so mag er dann mein Schwager werden. Gefällt er Dir so besser?

Giafar. Nun ware meine Antwort, Vermessenheit.

Saroun. Gleichwohl will ich ste hören; ich will wissen, was der weise Varmecide Benkt; ob er diese Verbindung nicht, für mich gefährlich halt.

Biafar. Dieses wird ja wohl der Khalife er-

Baroun. Aber ich will deine Meinung hören.

Giafar. Mun meine Meinung ist, daß der Khalife mit seinem Diener scherzt, daß er der Versbindung der Prinzessin mit Khozaima, nie im Ernste gedacht hat —

Baroun.

Saroun. Und warum? Ist er nicht ihrer würstig? Giebt ihm nicht sein Rang, seine Reichthüsmer, der letzte mir geleistete, von Dir selbst gestilligte Dieast, meine altere Verpflichtung, vor allen Großen meines Reichs, ein Recht auf sie? Giafar. Allerdings.

Saxoun. Und boch war er, Deiner Meinung nach, nicht der Mann für sie.

Biafar. Mein.

Baroun. Kennst Du einen würdigern? Giafar. Reinen.

Karoun. Benmerhabnen Propheten, Du hast Kecht! Wer auf dem weiten Erdboden konnt es senn? War ich nicht ihr Bruder — und besäß' ich die Herrschaft über die bekannte Welt, wäre der edelste, größte aller Menschen, ich hielte mich nicht ihrer würdig. — Und doch, Giafar, muß ich mich von ihr trennen — muß sie, deren, wie Du selbst sagst, keiner würdig ist, einem andern hingeben. Folge mir, ich will Dir den Mann zeigen, den ich für sie gewählt habe, den ich in ihr, mit dem Schmuck der Welt belohnen will.

Er führte ihn in die Zimmer Abbassa's. Gias far fühlte des Khalisen Hand, in der seinen beben.

Gein

Sein Gesicht ward blaß, seine Lippen zitterten. — Da er ihr nahte, faßte er seine Kraft zusammen, und spruch mit feyerlicher Stimme:

Schwester — Giafar ist Dein Gemahl — er wollte weiter reden — Thränen drangen in seine Ausgen – ihm fehlte die Stimme – er verschwand.

Abbassa sank, in den Sopha, zuruck. Blasse und Rothe wechselten auf ihren Wangen. Giafar stund — erstaunt — erstarrt — er sank ben dem Sopha auf seine Knie nieder, ohne zu wissen, wo er sep, was mit ihm geschehen war, und hielt für Spiel, für Tauschung, was mit ihm geschehen war. Die Prinzessin winkte ihm auf zustehen — er blickte wie durch ein Traumgesicht, nach ihr - sie reichte ihm die Hand, und die Erinnerung, daß sie ihn einst, in der nehmlichen Stellung, in bem nehmlichen Zimmer, mit eben dem seelenvollen, theilnehmenden Blick, aufgerichtet hatte, drang mit der ganzen Warme, der ganzen seeligen Wonne, die er damals empfand, der er damals nicht nachzusinnen wagte, durch sein Herz. Und nun erfolgte ein Gespräch, von seiner Seite, so voller Bescheidenheit, edler Barme, schöner Weisheit, von der ihrigen, so voller Feinheit, Zärtlichkeit, und reines jungfräulichen Sinns, daß man, um es sich lebendig vorzustellen, nur das Gegentheil, von dem, was die Verliebten, in unsern gewöhnlichen Romanen und Dramen, reden, zu denken braucht.

Haroun ließ sich nicht nicht seben. Giafar gieng nach Sause, verschloß sich mit seiner Mutter, und lispelte ihr noch bebend, die Nachricht seines Blucks, in's Ohr. Er kußte die Thranen des freudigen Erstaunens, von seiner Mutter Hugen, und fühlte sich nun zwiefach glücklich, da er den Khalifen, aus einer Lage gerettet sah, vor deren Folgen, er so lange gezittert hatte. Entzückt sprach er von der Seelengroße, der Erhabenheit, dem Beift, der Schönheit der Pringeffin, und überließ Ach den sugen Traumen seines Glucks. Er sah seine Sugend, fein Leiden, über die fuhnfte Soffnung belohnt, schmeichelte sich, er habe bas Herz bes Rhalifen gewonnen, seine Laune bestegt, er durfe nun, ungefrankt von ihm, seinen 3weck verfolgen, und seine Seele erhub sich, wahrend diesen Betrach= tungen , zur reinsten erhabenften Begeisterung. 21ch nur zu bald sollte er erfahren, daß von Großen, tein reines Gluck, zu hoffen ift, daß sie

es nut so glanzend farben, um dem Setauschten, bie giftige Tucke zu verbergen.

7.

Raum hatte Haroun den entscheidenden Schritt gethan, als es ihn reute. Seine Unruhe, seine Eifersucht, folterten ihn schrecklicher, als je; mehr als einmal sprang er, von seinem Site auf, um die Glücklichen, die er eben vereinigt hatte, durch einen Machtspruch, wiederum zu trennen. fein Chrgeit, die Gorge für seinen Ruhm, seine Klugheit, sein Verstand, hatten gestegt, nicht sein Berg, dies fühlte er nun. Schon wollte dies ses alle gemachte Vorstellungen unterjochen, als ihm sein boser Damon, den entworfenen Plan, zulispelte. In diesem sah er Ruhe für sich, Genugthuung, die peinvollste Probe für Giafar, Strafe, Rache an ihm, an seiner Schwester; mit eben dem wollustigen Genuß, mit dem die Großen, jeden Plan zur Unterjochung des Menschen, ansehen, betrachtete er ihn nun. Zum erstenmal lachelte er wieder. Kalt gab er seinem obersten Diener, ben Befehl, alles auf ben kunftigen Abend, zur Hochzeit der Prinzessin einzurichten, davon

bavon zu schweigen, bis er ihnen gebieten würde, saut zu werden. Die schnelle, unerwartete Nachtricht, sollte ihn zugleich, an Rhozaima, rächen, den er als den Urheber seiner Quaal ansah.

Siafar erschien den folgenden Tag vor dem Khalisen, ließ sich vor ihm nieder, und dankte ihm mit dem lebhaftesten Gefühl, für das hohe Glück, das er ihm bestimmte.

Baroun. Danke mir nicht, Barmecide, für das, was ich gezwungen that — und erwäge, daß das Gluck, für das Du mir so entzückt nun dankst, mein Unglück macht - vielleicht das Deine — spater beweinst auch Du, vielleicht, Diesen Augenblick, den nun ich beweine. Schweige und hore; ich weiß was mir deine Weisheit alles fagen kann, Haroun hat sich'i selbst gesagt, und bedarf deines Geschwäßes nicht. — D unaussprechlich Slückliche, die ich hasse und liebe bewundre und verabscheue — die ich lieben muß, so sehr ich sie verabscheue — Du — Du hast mich alles dessen beraubt, was meinem Leben, Reiz und Werth gab. Hier steh' ich Assens Herr, von außerm Glanz umschimmert, und Finsterniß, Pein, Groll und Mismuth, im zersteischten Busen.

Mas Giafar.

Giafar. So klage sich der Herr Astens' selber an, daß er eine Pein in seinem Busen nährt, die ihn, seinen Werth und seinen Anhm, zu verzehren droht. Ich bin schuldlos, und kann Dich mehr bedauern, als entschuldigen.

Baroun. Schuldlos! Keiner ist schuldlos, der die Ursach des Leidens eines andern ift. Sein Dasenn, scheint dem ein Berbrechen, der durch ihn leibet.

Giafar. Herr, das Glück ist groß, das Du mir einen Augenblick gezeigt haft. Die konnt' ich wagen, es zu hoffen, und noch scheint mir's ein Traum, von dem ich mich, wachend, wie ich vor Dir stehe, kaum überzeugen kann. Auch sagft Du weise, vielleicht in prophetischem Geifte, ich konnte einst diesen Augenhlick beweinen. Gege beinen Ruhm, dein Gluck, in Sicherheit, wenn Du es, ans eine andre Weise kannst, und saß mir, alles was geschah, ein Traum bleiben. Kann ich ihn nicht vergessen, so kann ich ihn doch verschweigen.

Baroun. Feiger! so kalt kannst Du diesem Glud entsagen? Kannst, willst der entsagen, deren Preis, mein, ganz von ihr durchdrungenes Herz, nicht zu bestimmen, nicht auszusprechen,

fähig

fähig ist? D'Ubbassa, kein Sterblicher war Deiner werth, als Haroun! Und diesem — diesem da sollt' ich Dich geben, dem kalten Schwäßer, der Dich nimmt, weil ich's so haben will, der Dir entsagt, weil ich mürrisch auf ihn blicke. Du liebst Abbassa nicht!

Giafar. Mein Geständniß würde deinen Zorn entstammen — und doch — ja, ich liebe sie — liebe sie mehr wie Du — reiner und edler — und darf sie lieben. —

Zaroun. (ergrimmt und dann sich fassend.) Giafar — Die Wiederhohlung dieses Geständnisses, könnte mich zu deinem Mörder machen.
Ich bitte Dich, sen hier nicht vorschnell. — Liebt sie der, welcher um ihrentwillen nicht sterben kann? Und Du — Du kannst ihr entsagen, wenn ich es gebiethe?

Giafar. Ich entsagte einer, die ich mir erzogen, zu meinem künftigen Glück erzogen hatte. Gestern überraschtest Du mich, mit der Vermählung beisner Schwester, der schönsten, erhabensten Sterbslichen, meine Scele erhub sich, da ich aus meinem ersten Erstaunen erwachte, schon sah ich mich durch ihren Vesitz der hohen Tugend näher, nach

der ich ringe, fühlte mich gedoppelt glücklich, weil ich wähnte, diese Verbindung, würde auch deine Ruhe sichern. Was ich heute sehe, setzt mich in Zweisel über Dich, und darum sag' ich Dir noch einmal, kannst Du, auf Kosten meines Glücks, bisher nur geträumten Glücks, deine Ruhe sichern, so thu es. Ich liebe, bewundere deine erhabene Schwester; aber mich fesselt ein noch stärkeres, wichtigeres, älteres Vand, dem ich beine Sunst, se und mich aufopfre!

Baroan. Und dieses Band?

Biafar. Die Pflicht, die mich an dein Bolk, durch bein Bolk, an Dich bindet; denn kein anderes Band an Dich, hast Du mir verstattet, so sehr mein Herz es suchte. Erlaube mir, zu thun, was meine Bernunft für Gut erkennt, und hier steh' ich, das Spiel deines Unwillens, deiner Laune, deines Hasses — tritt auf das Opferthier, das sich Dir geweiht hat.

Saroun. Giafar, Du lehrst mich meine Pflicht, ich fühle sie; aber wenn ich Dir sagte, wie ich sie liebe — Dir den Kampf erzählte — die Quaa-len die ich ausgestanden — die Gefahr, in der ich schwebte — Pflicht, Herrschaft, Ruhm, Thron alles

alles wurd' ich ihr aufgeopfert haben. Nur eins fesselte mich, der Zuruf des Gewissens, das Bes wußtseyn, das Gefühl; die reinste, die erhabenste ihres Geschlechts herakzuwürdigen. Schaubere nun! ohne dies war ich gefallen, fur biese und jene Welt gefallen. O warum ward ich nicht, mit ihr, gebohren, bevor der Prophet, durch einen Macht fpruch, den ich mit schaudernder Chrfurcht, verehre, aber mein Schicksal entschied! Barum lebt' ich nicht, da die Herrscher dieses Landes - beine Worfahren, Barmecide, fich mit benen vermahlen dueften, mit benen fie bie Ratur schon durch's Blut, vermählt hatte. — Giafar, sie wuchs an meinem Busen auf - ich bildete sie - belebte die ersten Empfindungen ihres Bergens, entwickelte mit Sorgfalt, die Bluthe ber Schonheit ihres Rorpers, ihres Geifts. Mein waren ihre erften Empfindungen, nur flogen sie verklarter, schöner, in mein Berg zuruck. Mit der Sanftmuth ihres Beifts geschmückt, neu beseelt, hort ich meine Bebanken wieder. Gie begleitete mich auf meiner Blucht, vor meinem Bruber, ward meine getreue, unermubete Gefahrtin, tropte allen Gefahren, schlief oft mit mir, in unzuganglichen Sohlen, er-

geste mich mit ihrem sußen Geschwäße, heilte meir nen Trubsinn, mit ihrer Musik, ihren schöngediche teten Liedern, und die Schwache, die Furchtsame, die Zartgebaute, ward aus Liebe, zu dem irrenden Flüchtling, kuhn und stark. Wie nun die reine Bruderliebe, in eigennützige, leidenschaftliche ausartete, dieß weiß ich nicht — es begonn und war — entstund, ohne daß ich's wußte, ohne daß ich's sah, ohne daß ich's wollte — und da sie ba war - sebon in meinem Bufen glubte, da konnt ich nicht mehr wollen, daß es anders sep — da faßte ich den Entschluß, sie sollte nie eines andern sepn — nur mir leben — sollte sich mit meiner Tugend, meinem Ruhm vermahlen, in ihnen den Lohn der Aufopfrung finden, und meine Stirne, mit benen, an ihrer Seite, errungenen Lorbeern franzen. Go hoffte ich, Die wilden Flammen, an ihrem Glanze, zu reinigen, und gelungen war mir's, ohne Dich. —— Es ist vorbey, ich habe sie nicht mir gebildet, habe für andere der Blume gewartet — doch bey dem Propheten, kein Lebender soll die schone Bluthe beflecken — rein, duftend wie sie nun noch ist, foll sie die verheißnen Garten des Propheten schmus cten,

eken, bort will ich sie wieder finden, wie ich sie hier gewaltsam hingeben muß, und bieses ist's, was ich Dir nun sagen will. Raferen ergreift mich ben bem Gedanken, daß sie eines andern. Weib soll werden, wie das Weib es wird -sie — Dich — die Kinder, die sie zeugt — laß! mich's nicht aussprechen, Allmächtiger! — Ja, starre, zittre, erblasse, bebe - heute vermahl' ich Wich mit ihr — noch diesen Abend — Doch vorher mußt Du mir hier, auf das heilige Wort: des Propheten schwoven, ihr nie als Mann zu nahen. Du mußt beine Geele burch einen Eid, an meine Ruhe, an meine rastlose Eifersucht fesseln, mit dem Bewußtsenn fesseln, daß Du des Todes stirbst, wenn Du ihn verletest. Schwöre, und fen mein Freund, mein Retter - gebiethe über Asiens Schäße — fordere, alles was Haroun vermag, ift Dein!.

Giafar. Ich kann diesen Eid nicht schwören.

Biafar. Weil ich nichts beschwören kann, wovon ich nicht gewiß bin, ob ich die Kraft, es zu erfüllen, habe:

Baroun.

Garoun. So gedenkst Du's nicht zu halten? Giafar, Herr, hast Du erwogen, was Du nun von mit forderst? Nach Deinem eignen Berzen erwogen? Hast Du erwogen, die Reize deiner Schwester, die Schwäche der Menschheit, das Unnatürliche, was Du forderst?

Saroun. Ich habe es, und fühle, daß ich Dich, vor allen Großen meines Neichs, zu meinem Schwager erhebe, daß dieser Name Dich mehr belohnt, als Duje verdienen kannst. Ich lebte Stunden an ihrer Seite, wo ich gern, mein Leben, um ihren Besth gegeben hätte, noch gern drum gäbe! ihre Neinheit fesselte mich — Laß sie Dich nun fesseln —

Wenschen Recht vergessen, der Natur Hohn spreschen, und Haroun wiederum zu dem Mann maschen, den ich jetzt in ihm vermisse. Doch nur der Leichtsinnige, der auf augenblicklichen Gewinn sieht, das Uebrige dem Zufall überläßt, bindet sich, durch einen Eider

Saroun. Ein Mann wie Du, der seine Pflicht nie aus den Augen verliehrt, der selbst meinet Macht troßt, wenn er mit ihr im Widerspruch steht,

steht, kann diesen Eid mir leisten, kann ihn halten. Schwöre ihn, und sey mein Freund.

Giafar. Der Dir ihn schwört, verpflichtet sich über seine Krafte, oder schwört ihn, in der Hoffnung, Dich zu täuschen.

Haroun. So schwöre ich — hier auf dieses heilige Buch — bey dem Glanze meiner Vorstahren — bey dem erhabenen Propheten — bey dem Allmächtigen, zu dessen Thron, mein kühener Schwur aufsteigt, Du stirbst den Tod des Verbrechers, wenn Du meine Schwester — die ich über Pflicht und Gewissen liebe, die ich Dir gezwungen abtrete, als Weib erkennst. — Bläße des Todes deckt nun deine Wangen — ich kann nicht anders — an meinem Herzen nagt die Verstweissung, und das Gift der Eisersucht hat es ganz erfüllt.

Giafar. Hier steht bein Opfer — das Schicksal hat Dir's zugeführt, und die Pflicht unterwirft es beinem Wahnsinn. Tödte, vernichte —
und wisse nur, daß Siafar, dem Du dräust, Abbassa, nicht um seinetwillen, nicht um ihrentwillen,
zum Weibe nimmt! daß er deinen Willen erfüllt,
um Dich zu retten, da Du anders nicht zu retten

hist! daß er nur dadurch Deine durch diese Leidenschaft zerrüttete Tugend, wieder herzustellen hofft.

Zaroun. Sen ein Mann! Dir geb ich sie, weil ich nur beinek Tugend traue. Weil ich Dich weben so achte, als ich Dich hassen muß, und weil ich hosse, daß Du mich nicht, zur Nache, reizen wirst. Diesen Abend wird sie Deine Gemahlin—Ihren Namen sollst Du nicht mehr von meinen Lippen hören, vernimmst Du ihn, so ist er der Ausspruch deines Todes.

Er öffnete die Thure, winkte den Hossenten einzutreten, und stellte ihnen den Barmeciden, als seinen Schwager vor. Alle stunden erstaunt, blickten wie träumend, bald auf den Khalisen, bald auf Giafar, nur Rhozaimas Freunde erhohleten sich zuerst, und bezeigten ihre Freude über Harouns Entschluß. Neiner, wärmer fühlte sie das Volk, da das Gerücht, durch Bagdad erscholl. Die Handwerker warfen ihr Werkzeug weg, die Kausleute schloßen ihre Buden, alles stürzte auf die Straßen, eilte nach des Khalisen, nach Giafars Pallast, und schrie ihnen Dank, Glück und Seegen zu. Sie riesen einander zu: "der Kha-

"life habe nur darum, den Barmeciden gezwun"gen, seine erste Gemahlin zu verstoßen, damit ver ihn, mit der schönsten und größten Prin"zessin, mit seiner erhabenen Schwester, belohnen "könnte."

Haroun fühlte nun, was er gewonnen hatte; aber er fühlte es als Regent, lächelte seiner Weisheit und Starke zu, genoß die Frucht des schwer erfochtnen Giegs, und erinnerte sich dessen nicht, der ihm, ihn zu erkämpfen die Mittel gab, der sich so großmuthig, als Opfer seiner Rettung hingegeben hatte. Giafar horte das Freudengeschren des Wolks, ahndete die Ursache, und Thränen stürzten aus seinen Augen — rollten über seine Mangen, nach seinen bebenden Lippen. Ein dustres, Ungluck weissagendes Gefühl, verfinsterte seinen Beist, und jog sein Berg zusammen. Er eilte nach dem Garten des Khalifen, und fühlte nun, mit aller Stärke, zu was er sich verbunden hatte. Sein Geist emporte sich gegen die Grausamkeit Harouns, seine harten Aeußerungen, sein Geständniß des Hasses, das er ihm ohne alle Schonung machte. Cein Herz fühlte alles zurück, was er schon, von ihm erlitten, und schauderte

ahndungsvoll, vor dem, was er noch zu erwarten hatte. In der widernatürlichen, tyrannischen Bedingung, sah er seinen, von ihm entworfenen Eturz, seine tuckisch ausgesonnene Rache, eine die Menschheit emporende Eifersucht, einen ganzlichen Mangel von moralischer Kraft und Werth. Alles edle, große, was er bisher von ihm gedacht hatte, stürzte vor diesen Vorstellungen zusammen, und er fand in seinen Tugenden weiter nichts, als eis nen kalt ausstudirten Plan des gefühllosen Herrs schers. Sein Herz wollte sinken, die schmerzhaften Empfindungen wollten seine Vernunft verhüllen — ein heller Blick auf das Vergangene, auf das was er gethan hatte, noch thun konnte, sein Ruf, das was das jauchzende Volk von ihm erwartete, das Große, Erhabene des Siegs, wenn er hier nicht unterläge, die Hoffnung, durch sein Dulden, sein Ausharren, seine Starke, eben diesen, ihm nun bedaurungswürdig scheinenden Khalifen, jum Glauben an die Tugend zu zwingen, ber Gedanke, ihn von einem Berbrechen gegen bie Ratur, gerettet zu haben, der feste Vorsat, nichts zu thun, was den Zweck stöhren konnte, auf den ihn seine Wernunft so hell und bestimmt hinwies, erhüben feine

seine Seele. Vor seinen Augen stund Abbassa's Bild in ihrem gangen Reiz, sein Berg erglühte in reinem Feuer, und seine erwachte Vernunft bachte nun, was sie ihm senn konnte, wie sie durch die Große ihrer Seele, durch ihre Sanftmuth, bas Sute, das er suchte, befordern wurde. Dun fah er in ihr, eine ihm zugetheilte Gesellschafterin, ihn auf bem rauben, gefahrlichen Weg zu leiten, worauf die Menschheit sich so leicht verirrt. Er fühlte die Möglichkeit des Siegs über sich, blickte auf das Gluck der Millionen, die Bollendung seihes Zwecks, und Schaamrothe farbte feine Wangen, daß er der Prufung gewohnt, auf Prufung gefaßt, das Erhabene seiner Bestimmung fo lang vergeffen, fie gegen einen augenblicklichen Genuß. der Sinne, in Unschlag bringen konnte. Seine ganze Starke war zurückgekehrt, er eilte nach dem Pallast zuruck, entschlossen, wenn er fallen mußte, als ein reines Opfer der Tugend hinzusinfen, im Bewußtsenn seine Pflicht gethan zu haben, in der Gewißheit, der Mensch sen Schöpfer seines Werths, und nichts entschuldige die Unterlassung des Guten, das er auszuführen fähig ist.

8.

Die Vermählung ward mit aller Pracht, gesteiert. Mit leisen Schritten, begleitet, von der jungfräulichen Schaam, der süßen Verwirrung, dem sanften Ernst, nahte Abbassa. Harvun legte ihre Hand in Giafars Hand — sein Herz zersrissen und voll Grimm, seine Stirne in Majesstät gehüllt. Siafar empsieng sie von ihm, als ein Wesen einer andern Welt, das ihn nur an sein erhabenes Ziel fester knüpfen, seine Tugend erwärmen und begeistern sollte.

Jubel empfieng die Neuvermahlten, als sie den Pallast verließen. Die Stadt war erleuchtet, ihr Weg mit Blumen bestreut. Giafars Mutter empfieng kniend, die erhabene Tochter, sie richtete sie auf, und drückte sie an ihre Brust. Der Bars mecide führte sie nach seinem Harem, wo sie allein herrschen sollte. Ihre Dienerinnen erwarteten sie. Die Zimmer waren mit prächtigen Geschenken des Khalisen, angefüllt, und Masul überreichte Giassarn, die Anweisung auf einen reichen Brautsschaß.

Abbassa trat in das Schlafgemach, der Barmecide entstoh, verschloß sich in sein Gemach, und rief:

rief: '"Die Forderung geht über des Menschen "Rrafte, und nur der kann sie zu erfüllen verns suchen, der der Menschen Gluck, zu dem seinen "macht. D Tugend, der ich mich aufopfere, laß nun den Dank derer, die ich glücklich gemacht "habe, mein Schlafgenosse seyn! Gieße einen "deiner reinsten Strahlen, in mein Berg, um» 3) schimmre mich mit deinem sanften Lichte! Webe "mir die Begeistrung zu, von welcher beflügelt, "sich deine Auserwählten, über sich selbst, die rohe Dinnlichkeit, die Schrecken des Tods, die Ge-"walt der Tyrannen, und die Schwäche der "Menschheit, erheben! Geister meiner Bater, wenn Ihr noch send, verlaßt Euren Enkel "nicht! — Gute Macht, Abbassa! Ihr Bild "umschwebt mich, in ihr seh ich mir die Tugend mah. or

9.

Für Khozaima war die Nachricht eine TodesPost, alle seine Entwürfe, sah er auf einmal zerrissen, er wüthete, rasete, versluchte sich, Haroun
und Giafar. Seine Wunde, die sich kaum geschlossen hatte, brohte, durch die heftige Bewegung, wieder aufzubrechen. Seine Freunde beV6 4 mühten

muhten fich, ihn zur Vernunft zu bringen, und es gelung ihnen nur dadurch, daß sie seine Rache reizten, indem sie ihm zu verstehen gaben, Giafar habe ihn betrogen, den Khalifen geschreckt, und ben Vorfall, zu seinem eignen Vortheil, benutt. Nun sah er sich von dem, als überlistet an, den er der List nicht fähig hielt: "Zu seinem Besten," schrie er: "hab' ich mich der Gefahr bes Todes "ausgesetzt, nun siegt er über mich — hat sie — "und ich rase hier! Dem Traumer gab er sie, wund ich, ber ich sein Leben rettete, ihn auf Don Thron sette, muß ben einzigen, meiner wurdigen Lohn, in dem Besite eines andern, "eines mir verhaßten Schwarmers, sehen! " -Der Streich war geschehen, die Flamme der Buth legte sich nach und nach, und machte dem gefähre lichern Gefühl des Hofmanns Plat. Duftre, giftige, verschloßne Rache, umschlung sein Herz, sein in Ranken geubter Ropf, sann mit ben Ge= noßen, auf Mittel, diese Rache zu befriedigen; aber fest stund Haroun durch seine Macht, noch fester Giafar durch seine Tugend. Es blieb Khozaima nichts übrig, als auf den verborgenen Haß bes Khalifen, wozu er den ersten Grund gelegt hatte,

hatte, zu rechnen. Er wußte wie tief er Würzel. gefaßt hatte, und von diesem erwartete er spat oder früh, das Verderben seines vermeinten Feinds. Die Zeit seines Urlaubs war nun vorüber, er begab sich erst heimlich zu dem Barme= eiden, wünschte ihm mit feurigen Ausdrücken, zu seiner Vermählung Glück, und dankte ihm für feine Erhaltung, seine Verschwiegenheit. Bald darauf erschien er vor bem Khalifen; dieser nahm. ihn freundlich auf, ließ sich von seinen Vergnus gungen, seinen vorgenommenen Jagden, erzählen, und sagte ihm am Ende, mit bedeutendem Ernfte: Shozaima, Du hast für einen so gewandten Sofmann, einen großen Fehler begangen. Wie sonntest Du Dich, zu einer Zeit, von meinem 35 Hose, entfernen, da beine Gegenwart so nothig war. Immer dachte ich, meine Schwester, an weinen Helden zu vermählen, und da ich mich ums issehe, dem Wurdigsten den Wink zu geben, sich wum sie zu bewerben, find' ich ihn nicht. Indessen stommt mir der stille Beise zuvor, sest sich in wihrem Herzen fest, und doch hat Haroun nur seine Schwester."

Abordima. Der gerechte, große Haroun, hakfeinen Diener nach Verdienst belohnt. Keiner
deines Reichs, ist der Prinzessin würdiger, als
Giafar. Wer, außer dem Manne, der von den
alten Königen dieses Landes abstammt, könnte den
Gedanken fassen und ertragen, des erhabenen
Khalisen Schwager zu helßen? Das Volk seegnete Dich, als Du ihn zum Großvizir erhubst,
nun seegnet es Dich mit Freuden = Thränen, da
Du ihm einen so redenden Beweis gegeben hast,
daß Du den Mann, den es seinen Freund, Beschüßer und Vater nennt, zu schäßen weißt. Rue
er verherrlicht, durch seine Weisheit und Gerechtigkeit, deinen Thron, und sest Deine erhabener
gefürchtete Tugend, in ein sanstes Licht.

Saroun. Wie glücklich bin ich, von so wahre haft großen Männern, umgeben zu seyn. Fern von dem Neide, der Eifersucht kleiner Geister, achtet jeder der Tugenden des andern, weil er der seinen sicher ist. Bald sollen die Ungläubigen, die Volgen dieses seltnen Einverständnisses, empfinden.' Sey und bleibe des edlen Barmeciden Freund, wie er der Deine ist.

Khozaima. Er ist zu groß mein Freund zu senn; er kann mir nur zum Muster dienen, dem ich schüchtern, in weiter Entfernung, nachzusolgen strebe.

Der Herr trennte sich von dem Diener, und jeder von benden, glaubte, seine Rolle gut gespielt zu haben.

## 10.

Harvun hatte fich feit ber Entfernung Abbaffa's in Ralte und Ernst gehüllt. Täglich vernahm er, von seinen Rundschaftern, das Betragen Giafars, erfreute sich der Pein, in der er ihn gedachte, und jemehr er sich davon überzeugte, je gefälliger, freundlicher ward er gegen ihn; aber in seinem Herzen blutete die Bunde, wuthete ber Sag. Alles fehlte ihm, sein Pallast schien ihm leer, traumend durchirrte er seiner Schwester Zimmer, lagerte sich gedankenvoll und seufzend, auf den Sopha, wo er so viele Stunden, an ihrer Seite zugebracht hatte. Todt wie die Laute, die vor ihm lag, der nur ihr Spiel und Gefang, entzuckendes Leben gab, schien ihm nun sein Berg. Mur ihre Stimme horen zu konnen, nur, eine Stunde des Tags an ihrer Geite " zu sigen, ihre geistvolle Blicke zu beobachten, die Empfin\*

Empfindungen ihres Herzens, von ihren Lippen zu belauschen, nur eine Secunde zu benten, fle fen noch sein, sie habe sich für keinen andern er flart, schien ihm der seeligste Genuß des Lebens. Diese Unruhe, diese quaalvolle Leere, die er Tag und Nacht, zum erstenmal, ben den wichtigsten Geschäften, selbst in den Urmen seiner liebkosenben Beiber empfand, wurden ihn endlich, gegen feinen festen Entschluß, zu ihr geführt haben, wenn nicht der Bericht einiger unbedeutenden Borfalle, mit den Griechen, auf den Granzen, feinem Geiste plotlich eine andere Richtung gegeben hatte. Kaum hatte er die Bothschaft gehört, so entflammte fich fein Berg. Rrieg, Ruhm, Eroberung, Ausbreitung bes Glaubens, feinem Beifte angemessene Beschäftigungen, erfüllten auf einmal seine ganze Seele. Der Divan warb ver-Tammelt, die Berichte vorgelegt, jum Schein berathschlagt, und nur Giafar meinte, die Ursachete der Beschwerden senen nicht hinreichend, das Blut des Muselmanns aufzuopfern; es ließen sich vielleicht, von der schwachen Regierung des griechifchen Kansers, die Bortheile, die man suchte, durch Unterhandlungen, erhalten, und um mensch-

lich zu senn, mußte man, wenigstens dieses erst versuchen. Rhozaima rief: "das Gesetz des Propheten will's." Der Divan hallte nach: "der prophet wills! Zu lange haben die Waffen des Muselmanns geruht, und nach des Propheten Billen sollen sie nicht ruhen, bis sie seiner Lehre, wdie Erde unterworfen haben!" Der Khalife hielt eine Rede in demsalben Geift; der Krieg ward beschlossen, burch ein Wort, über das Schicksal so vieler tausend Schlachtopfer, entschieden, weil Haroun die Leidenschaft, die sein Herz verzehrte, nicht überwinden, die Leere des erzwungenen, des nothwendigen Verlusts, nicht ertragen konnte. Die Zurustungen wurden schnell gemacht, die Statthalter bekamen Befehl, die Volker an den Gränzen zu sammeln, und Harvun, begab sich bis zur Zeit seiner Abreise, in seinen Pallast, jenseits des Tygris, weil ihm sein gegenwartiger Aufenthalt verhaßt war.

## II.

Harvun irrte sich nicht, wenn er Giafar in Pein dachte. Er fühlte die Quaal des fabelhaften Tantalus; jede Sekunde seines Lebens, setzte ihn, trop des erhabenen Schwungs seiner Seele, trop

der reinen Begeistrung und seines festen Vorsates, auf die gefährlichste Probe, mit welcher jemals ein Sterblicher, von höherer Macht, belastet ward. Die Prinzessin schwebte vor ihm, wie eine vom Himmel gesandte Erscheinung, die er nicht berub. ren durfte, ohne die Granzen des Tods zu betreten — und doch lud ihn diese Erscheinung freunds lich ein; das Band der Herzen zog sich durch den Umgang immer fester zusammen, ihre Seelen lernten sich immer mehr verstehen — er ent= deckte von Augenblick zu Augenblick, höhere Vollkommenheiten. Jeder ihrer Blicke, jede ihrer Bewegungen, jedes Lächeln, jedes Deffnen des lieblichen Mundes, jede Stellung, zeigten ihm noch unentbeckte Schönheiten eines Korpers, den die Matur, in der schönsten Begeistrung, nur so vollkommen gebildet zu haben schien, um den erhabes nen Geist, diesen gottlichen Funken aus der Quelle des ursprünglichen Lichts, seiner würdig einzuhüllen. Und diese Abbassa, die alle diese Vollkoms menheiten besaß, die wie er, über Weisheit, Tugend und Menschengluck, dachte und empfand, mit ihm über die Mittel, es zu befördern, rathschlagte, gestund ihm, wie glücklich sie nun sen,

wie sie es immer mehr wurde, ihn immer mehr liebte; vertraute ihm, von welchem Augenblick an, sie ihn erst bewundert und dann geliebt hatte. Diese Abbassa hielt ihn mit ihren geistreichen Gesprächen zurück, wenner gehen wollte, verscheuchte feinen Ernft mit feelenvoller Munterkeit, feffelte den Traurigen mit himmlischen Gesang, mit melodischem Lautenspiel, liebkoste ihn, lehnte sich an seine Bruft, frug ihn, ob und wie sehr er sie liebe! Erzehlte ihm, wie sie mit ihrem Bruder, in der Irre herumgewandert sey, was sie daben ausgestanden, erfahren, gedacht und empfunden hatte, frug ihn dann, um sein vergangenes Leben, wollte alles wissen, was ihm besonders begegnet sen, was er gedacht und empfunden hatte, was er nun dachte und fühlte — dann entfaltete er das Innerste seines Herzens, und ihre Geelen schmolzen zusammen, in innigster Vertraulichkeit, in seeligster Zärtlichkeit. Begeisterung, Schwärmeren erhub sie, sie überließen sich dem süßesten Einverståndniß. Plotisich rauschte die Drohung Harouns, durch den Geist, des von Liebe trunknen Barmeciden, der kalte, morderische Gedanke, zog sein Derz zusammen — er mußte sich losreissen, eis

nen Vorwand mit bebender Lippe stammeln — erstaunt, gerührt sah sie dem Fliehenden nach, und versank in Träume.

Giafars Mutter konnte ihres Sohns Betras gen, seine Entfernung von seiner Gemahlin nicht begreifen, sie beobachtete ihn und Abbassa lange, und schwieg, aus weiblicher Sittsamkeit. Da sie aber die zunehmende Unruhe ihres Gohns, gewahr wurde, und bemerkte, wie seine Heiterkeit nach und nach verschwand, wie der Mann, der so festen, sichern Tritts einhergieng, nun mit sich in innerm Kampfe, zu leben schien, so widerstund ihr mutterlich Herz nicht langer; sie frug ihn, ohne Ruchalt, um die Ursache seines Kummers, seines unbegreiflichen Betragens, gegen die Pringeffin. Er erblaßte ben ihrer Frage, sein Haupt sank gegen seine Bruft: "Forsche nicht, meine Mutter! dein Dohn soll und darf nur glücklich, durch das "Gluck ber andern werden. Ihm ist keins vorbehalten: Er ist der Spott des Gewaltigen, dem er sich aufopfern muß. Hilf ihm, daß er pseiner ganz vergesse, daß er seinem Zweck getreu werbleibe! Für ihn ist Abbassa nur die Erscheis nuna vinor andern Molt (

Die Mutter drang nun weiter in ihn, und sein Gerz goß das qualvolle Geheimniß, mit allen Umständen, in ihren Busen.

Lange saß die Mutter, betroffen, tief gerührt vor ihm. Sie fühlte die Gefahr ihres Sohns—
fein unvermeidliches Unglück, wenn er unterläge, seinen qualvollen Zustand im Kampfe— ihr hoher Sinn, dtang nach und nach, durch die schwarze Vprstellung, sie empfand, daß sie ihn weder laut beklagen, noch ihm zeigen dürse, was sie fürchtete. Ralt sagte sie:

Barmecide, da Du Dich hierzu verpflichten hast, so hast Du auch gewiß, deine Kraft, gegen vie Gefahr erwogen.

Giafar. Ich habe es.

Mutter. So richte deinen Blick, auf deinen hohen Zweck, und erinnere Dich, daß keiner deie nes Hauses anders groß und gut, als auf seine Kosten, ward. Hoffst Du ihnen zu gleichen?

Biafar: Ich hoffe es.

11.10

Mutter. Der Perser Glück werbe dein Genuß, der stärkste, exprobteste deines Hauses, zu sepn, dein Ruhm. Weiß die Prinzessin den Befehl des Grausamen?

Giafar.

Biafar. Konnt' ich es ihr vertrauen?

Mutter. Ich will es leise ihrer schönen Geele zuhauchen. Sie muß die Gefahr wissen, in der Du schwebst, und dein Schuß: Engel werden.

Giafar sah die Nothwendigkeit davon ein, und er hosste viel dadurch für seine Nuhe. Er schmeischelte sich, das reine Verständniß zwischen ihr und ihm, würde dadurch, von aller Hinderniß befreit werden, und die Liebe, würde ihn, gegen die Liebe selbst, bewachen.

Die Gelegenheit both sich ber Mutter leicht dar, denn alles was Abbassa dachte, empfand und redete, bezog sich nur auf ihn. Da sie in einer Laube vertraulich zusammen saßen, und Abbassa, in strömender Beredsamkeit der Liebe, von ihm sprach — alle seine edle Eigenschaften berührte — hielt sie auf einmal plöhlich innen, und sah in der Mutter Augen, als ertappte sie ihn, so eben, auf auf einem Fehler, den ihre Zunge nicht aussprechen konnte, weil ihn ihr Herz nicht deutlich dachte. Die Mutter deutete leise auf ihr dunkles Gefühl, und mit einem Seuszer, antwortete sie: "Ach "Mutter, meine Liebe macht ihn nicht so glücklich, pals sie mich es macht. Er liebt mich nicht, wie

"ich ihn liebe; denn sieh, er kann mich in der "wärmsten Ergießung des Herzens kalt verlassen, "kann bekümmert senn, wenn ich unaussprechlich "glücklich bin — Doch sage ihm ja nicht, was "ich Dir vertraue."

Mutter. Kenntest Du sein Herz, Du würdest ihn bedauern. Der Schein ist wider ihn; und das was Du ihm zum Fehler machst, würde seine höchste Tugend werden, wenn Du die Quelle dieses Fehlers kenntest.

Abbassa. Wie, und er hatte mir dies verborgen? hatte mir etwas verborgen, und etwas, das den Kummer, der sich meinem Herzen täglich mehr nahert, entsernen konnte? aber nein, ich hatt' es entdecken, wenigstens an ihm nicht zweiseln sollen, und habe die Strafe der Besorgniß verdient.

Mutter: Du konntest es nicht errathen, und er durste, konnte Dir's nicht sagen. Meine Tocheter — laß mich Dich so nennen — nur durch Dich ist er glücklich, nur durch Dich kann er's bleiben, nur durch deine Leitung, deinen Bepstand, deinen erhabenen Sinn, kann er seine Tugend sort ausüben. Mur dieses Glück kann ihm keine Macht der Erde nehmen, so eigensinnig, so eigene Makig,

mußig, der Gewaltige, es auch beschränkt. Du mußt ihm, um ihn zu erhalten, die Fesseln leicht machen, mit denen ihn dieser drohende Gewaltige belastet hat — die er nun so schmerzlich fühlt:

Abbassa. Kann ich? Ich? und Du zögerst

Murter. Mun so höre, wie er gefesselt, von ihm gefesselt ist. (Sie lispelte ihr das Geheimniß zu.)

Der Abglanz der Rose auf die Lilie überschattete ihre Wangen und Stirne. Der Athem hielt an ihrem Bergen; aber als die Mutter bes Schwurs des Rhalifen erwähnte, verschwand die Rothe ber jungfraulichen Schaam, faltes Erbe-Ben schlich durch ihre Glieder, sie sank an der Mutter Bruft! "Haroun! Haroun! was hat "ber Thron der Rhalifen aus dir gemacht?" — Die Schaam verboth ihr weiter zu reben, sie eilte nach ihren Zimmern, und nur da sie allein war, über ihres Bruders Verfahren mit ihr und Giafar lange nachgesonnen hatte, erleichterte sich ihr Berg durch Rlagen: "Er follte fterben - um meinetwillen - burch meinen Bruber, den ich so zättlich liebte — dessen Schicksat das meinige

meinige ward, von dem Augenblick, da ich wenpfand, und nun, da er das meinige bestimmt, wvergistet erze. Vor uns stellt sich der Furchtsbare, umschipebt uns unsichtbar, um jede Aufmallung der Liebe, durch Todesangst niederzuschlagen! Den Tod stellt er als Scheidewand wärischen mich und ihm! O. Haroun! Harvun! Warvun! Warvun!

Zum erstenmal erwachte Groll in ihrem Herzen; aber bald verschwand er vor dem Vilde Giafars. Noch bewundrungswürdiger schien ihr nun der Mann, der um ihren Bruder zu retten, um dem Undankbaren, noch ferner, nach seinem großen Sinne, bienen zu können, sich durch dieses unnatürliche Gelübde, gebunden hatte. Leicht schien es ihr, sich einem Ausspruch zu unterwers fen, der den Mann bedrohte, welchen sie über alles

alles liebte, ber eines solchen Opfers fahig war, und unbedeutend schien ihr die Entbehrung eines Glucks, bas bunkel vor ihren Mugen schwebte, deffen Ahnbung, nur noch leife in iften Abern tollte. Ihn zu beruhigen, ihm das Opfer leiche yn machen, fann fie nun auf Mittel; aber troß aller Begenstrung, faste boch bas Berg, mit tiefem Schmerz, den Entschluß, den Ausbruch ihrer Zärtlichkeit zu mäßigen, sie fühlte die Qual der Bande, womit fie fich nun fesseln sollte, seufzte über den Verlust-der vergangenen, wonnevollen Stunden, in welchen fie fich gang ihren Empfinbungen, überlassen burfte, weiter nichts mehr hoffte, nichts mehr fürchtete, und ihr Bluck, an des geliebten Bufen, für ganz gesichert und entschies den anfah. Sanfte Thranen folgten dem Entschluß, die nur der Gedanke der Gefahr Giafars trocknete. Als ihr der Barmecide, zum erstenmahl, wieder nahte, farbten sich ihre Bangen hoher, ihr Berg fühlte fie eingeengt, und ihre Blicke sanken, unwillkührlich auf ihren bewegten Busen. Verschwunden war die glückliche Vertraulichkeit, das frene Entgegenschlagen der Herzen, die keine Gewalt über fich erkannten, als die Gewalt

Bewalt der Liebe. Mit jedem Worte, mit jebem Blicke, mit Jeber Bewegung glaubte man zu viel gu thun. Noch vor kurzem sang sie in ihre Laute das frohe Gluck ber Liebe, nun sang sie ihre schmelzenden Rlagen, ihre peinvolle Unruhe, und jungfrauliche Schaam; die falte Regel ber Pflicht, Burcht, Zwang, Buniche, Hoffnung, zogen einen bustein, melancholischen Schleier, um bas eble Giafar fühlte was er verlohren hatte, Dagr. Boch berührte er diese Saite nicht; er sah die Rothwendigkeit ber Unterwerfung ein, und suchte ibr Berg, nach dem Ton bes seinigen zu stimmen, Die vorige Vertraulichkeit und Offenheit, wieder hervorzulocken, und ihr Zuversicht auf sich und ihn einzuflößen, Mit Barme schilderte er bas Gluck der Liebe, stellte sie dar als den feurigsten und reinsten Trieb zum Schönen und Guten; unterhielt sie von bem, was er gethan, was er auf die Butunft, jum Gluck der Menschen entworfen hatte, und lud sie ein, ihm mit ihrem Rath, ihrer Bulfe benzustehen, und ben seeligen Genuß bes Wohlthuns, mit ihm zu theilen. Dann zeigte er ihr, indem er sich sanft an sie schmiegte, baß er nur burch sie, ihres Bruders und seines Glu-

des

ces sicher ware, nur durch ihren Wenstand hoffen konnte, den betvetnen Pfad, nach dem Wunsche seines Herzens burchzulaufen, und wenn er bas Ziel erreichte, nur von ihr den Arang des Ruhms erwartete. Es waren ihre Gefühle, ihre Gesinnungen, und Giafar konnte nichts geoßes benten und empfinden, das fie nicht gedacht und empfunden hatte; aber durch eben Diefe Begeistrung, durch dieses völlige Uebereinstimmen, durch die Mittheilung des Genußes, über das benderseitig bewirkte Glück der Menschen, nahm ihre Liebe, den gefährlichen Ton der Schwärmeren, wechselseitiger Vergotterung an, und jemehr fie sich, auf den Flügeln des Geistes zu erheben glaubten, je naher brachte sie die entflammte Fantasie zusammen, je mehr fühlten sie, was sie schied, was fie hindertemeinander in die Arme zu fliegen, um sich, Herz an Herz, Mund an Mund, ihr Ent-Bucken, ihre Bewundrung mitzutheilen. Ein Blick, ein einziges bem Herzen entflohenes Wort, ein unvermuthetes Beruhren und die Begeistrung Sant, sie saben sich betroffen an, strebten ihre Blieke von einander abzuziehen, und die Furcht, der Zwang, vergiftete die Quelle ihres Glucks. Der thatige .

thatige, in Geschäfte und Sorgen, verwickelte Warmecide, der stundlich mehr empfand, was er noch zu leisten hatte, der laut hörte, was man von ihm erwartete, der mit den Intrifen, den Kabasen und Schlechtigkeiten der Hoffeute, der unter ihm stehenden Beamten, zu kampfen hatte, fund in diesen außern Berhaltniffen, immer neue Rraft, Die Probe zu bestehen, und jede übermundne Erschüttetung, jede erkampfte Zuruckhaltung eines feurigen Wunsches, spannten seine Hoffnung bes Sieges über fich. Ganz anders wirkte ber Zwang auf Abbassa, alle Gluth zog sich in ihr Herz, und da sie keine Empfindung mehr zu außern wagte, so drangen sie fich in ihrem Busen zusammen, und jeder zurückgehaltne Wunsch, jede versagte Aeufrung von Zärtlichkeit, kehrte feuriger zurück. In Gegenwart Ciafars faßte sie sich, so viel sie konnte, strebte sich aufzuheitern, und schien nur mit ihm und seiner Zufriedenheit beschäftigt; aber undeutliche Wünsche, unbekannte Gefühle, rastfoses Spiel, der durch Furcht und Angst gefessels ten Fantasie, Linruhe, der sie keinen Mamen zu geben wußte, die ihre Seufzer nicht erleichterten, ihre Thrånen nicht fühlten, folgten ihr in die Ein-

Ccs.

fam.

Nann, verzieh ihm boch oft ihr Herz nicht, daß er sein Schicksal so kalt ertrüge, sich nicht beklagte, seine Lage nicht bedauerte, seine Klagen nicht mit den ihren vermischte, keine Thränen darüber, mit ihr vergoß, durch seine Thränen, durch seine Klagen, ihren Kummer nicht zu stillen suchte. Mit der Mutter vermied sie aus Schaam, davon zu reden, und zeigte sich ihr, immer gefaßt und heiter, so weit sie's nur vermogte.

Schwermuth hatte sich nun auf sie herabgelassen. Schon nahte ihr Giafar mit Beben, schon
empsieng sie ihn, mit schmerzlichem Willtomm,
schon konnte oft das Wort des Abschieds, nicht
über die bebenden Lippen sließen — In dieset
Stimmung saßen sie eines Abends bepsammen,
als ein Eilbothe kam, und Giafar zu dem Khalisen forderte. Kaum vernahm es Abbassa, so siel
sie ihm erschrocken um den Hals: "Was will er "zu dieser Stunde? In der tiesen Nacht? Was
"haben wir verbrochen? Will er Dich tödten?
"Laß mich Dich begleiten, mit Dir zu ihm eilen,
"baß ich mit Dir sterbe!" Siafat lächelte und sagte: Worüber erschrickst Du, Geliebte? Läßt er mich nicht täglich rusen? Du weißt daß sich der Khalise diesen Tag zur Armee begiebt, glaubst Du, daß er mir keine Bessehle zu hinterlassen hat? Berbrechen! Kann Giafar, der Gemahl Abbassa's, ein Verbrechen begehen, das ihm den gerechten Zorn des Khalissen zuzöge? — Er umarmte sie zärtlich, warf sich, mit einigen seiner Diener, in ein Fahrzeng, und schwamm über den Tygris.

"" . " . " . T2.

Die Unruhe des Khalifen hatte sich nicht gestlegt, er versuchte, sich in der Gesellschaft seiner Weiber, zu zerstreuen, und seine Gegenwart gab allen Leben, erweckte ihre Talente, ihre schlasenden Fähigkeiten, und sebe strebte ihre Reize, durch Unmuth, Wit, und bisher kaum von ihm besmerkte Geschicklichkeiten, in ein schimmerndes Licht zu sehen. Musik, Tanz, Muthwillen, Spiel, Laune, wechselten ab, doch nur des Khalisen Ohr vernahm es. Nachdem man nun alles erschöpst hatte, und der strenge Herrscher Usiens, immer kalt und ernst vor sich hinsah, so versiel man endslich auf Mährchen, auf wunderbare Erzählungen,

von Feen, Geistern, Genien, Sylphen, und erzählte, nach der Runde herum. Haroun horchte lächelte über seinz und ihre Thorheit, und horchte wieder. So wild, wunderbar und unnatürlich die Mahrchen auch senn mochten, so entzündete sich doch bald der Glaube der Weiber, an ihrer eignen Einbildungstraft, und diese Zausendtunftlerin, hullte endlich die ganze Bersammlung, in ihrent bunten Zaubermantel ein. Gine Griechin, that fich durch lebhafte Darstellung, durch starte Bemablbe, und Kenntniß dessen, was am meisten Die Fantaste fesselt, am meiften hervor. Aller Augen hiengen an ihren Lippen, wenn fie fie jum! Rieden öffnete. Sie glanzte im Tragischemischen, und verstund burch das Gemische von Lächerlis. chem und Schrecken, von Mitleiden und Laune, die Meugierde zu reizen, das Interesse zu unterhalten, wußte ihre Geister, Genien, Feen und. Sylphen, so zu humanistren, so mit dem Menschen zu verschnielzen, ihr Dasenn, mit dem unsern, in ein fo genaues Berhaltniß zu fegen, daß, bevot: fie ihre Erzählung endete, der ganze Cirkel, sammt dem herrn der Glaubigen, gedrangt um fie herumsaß. Die erwarmte Einbildungskraft, erstickte:

bald

bald ganglich das Licht der Vernunft, die Widerfpruche der Erfahrung, und man sah unwillig auf die kalte Zudringliche, welche die Wallungen des Herzens legen, die bunten Gemählde ausloschen wollte. Haroun, der, so sehr sich seine Vernunft auch sträubte, doch eben so gern, wie jeder andere Erdensohn, über das Unbegreifliche faselte, der so viel Genuß drinnen fand, mit diesen reizenden Schwarmerinnen, zu faseln, hielt es gleichwöhl gegen seine bobe Burbe, seinen mannlichen Sinn, fo gang zu schweigen, und ließ die Erzählerinnen, die Geißel seines Spotts, offne Mitleid, und als Berr, ohne Furcht, empfinden. Jede beeiserte fich nun, ihm die Möglichkeit zu beweisen, und nur Zobaide (einst Fatime) schwieg; aber ihr Schweigen war so bedeutend, daß der Khalife merkte, sie habe etwas über den Punkt des Streits, auf dem Herzen. In dem Augenbliek, da er fie auffordern wollte, drang das lang zuruckgehaltene, über ihre Lippen: "Herr, Du zweifelst an der Erscheinung ber Geifter, der Genien, und hier fiehst Du sigleichwohl eine vor Dir, die ein Geist oder ein "Genius, vom Ertrinken errettet hat." Erstar» ren, Erstaunen, Fragen, Siegesblicke ber Weiber, úbor

über den Zweister, alles war nur ein Augenblick. Harvun lachte, und frug noch dringender. Fatime erzählte was sie wußte, wie der Geist sie und Gia= fars Mutter errettet, wie Giafar ihr und der Mutter, eine lange Erzählung, von seiner Unterhaltung, von einem durch den Geist erweckten Traume, gemacht hatte. Den Inhalt, die besondern Umstände davon hatte sie vergessen, kaum bemerkt, da sie mahrend der Erzählung, viel zu erstaunt gewesen ware. — Haroun brach ernsthaft auf, sandte einen Eilbothen zu Giafarn, und blieb allein, bis zu seiner Ankunft. Fatime erschrack, über die ernste Miene des Khalifen, nur jest erst erinnerte sie sich, daß Giafar ihr und seiner Mutter Schweigen gebothen hatte, und ob sie gleich für sich und Giafar, nichts Boses in der Begebenheit sah, das Bedeutende davon nicht faßte, so fühlte sie doch Unruhe, sein Geheimuis verrathen zu haben.

13.

\*\* : 1 .

Giafar kam; der Khalife ließ ihn ein, befahl der Wache, ferne von dem Zimmer zu halten, schloß selbst die Thure ab, und wandte sich zu dem Varmeciden

War-

Warum verbargst Du mir, bas wichtigste Geheimniß beines Lebens? Bin ich allein nicht werth,
von Dir, über Dinge, besehrt zu werden, nach
denen der Mensch so lüstern ist?

Biafar. Herr der Gläubigen, ich verstehe Dich

saroun. Du hast einen Geist — einen Genius — was weiß ich? gesehen? mit ihm gesprochen? durch ihn geträumt — Wo? Wenn?
Wie?

Winfar. Einen Geist? Was ist ein Geist?

Zaroun. Das will ich eben von Dir erfahren, und darum ließ ich Dich rufen. Ist das Mährchen vielleicht nur, für Weiber-Ohren ersonnen? Es sey, wie es wolle, ich will es hören, von Dir hören, ob ich gleich nicht, an die Möglichkeit, glaube. Aber wie daran zweiseln, da mir Zobaide betheuerte, dein Geist habe sie, und deine Mutter, vom Ertrinken errettet?

Giafar. Deine Gemahlin, Herr — beine Gemahlin: sagte —

Baroun. Ja sie — sie hat durch Zufall ents deckt, was Dumir so lang verschwiegen hast, was Du mir, wie ich sehe, noch jeto gern verschweis gen mögtest.

Giafar. Ich hatte sowenig Ursache, Dir einen sonderbaren Zufall meines Lebens mitzutheilen, als ich nun habe, ihn Dir zu verschweigen, da Du mich drum fragst. Warum sollt ich's? Was hatte ich daben zu fürchten? Was es war, wie es zuges gangen, was es ist, begreif ich nicht. Nur dießt weiß ich, daß die Erscheinung ganz körperlich war, mit menschlicher Stimme sprach, und solglich, so sang ich sie sah, kein Geist war.

Saroun. Und was sprach die Erscheinung? Giafar. Sie sprach sehr gut, über die undegreislichen Dinge, die ich von ihr wissen wollte,
verstund sehr gut, sie nut einem schimmernden Gianze, auszuschmücken. Sie erweckte mich aus meinem Trübsinn, indem sie mein Verlangen, gut und tugendhaft zu sepn, auf einen zwar hohen,
aber sichern Zweck hin spannte.

Haroun horchte lächelnd zur er winkte dem Barmeciden sich niederzulassen, und befahl ihm, umständlich den wunderbaren Zufall, zu erzählen. Giafar ergriff mit Wärme die Gelegenheit, ihn ganz mit seiner Denkungsart bekannt zu machen.

Er entwickelte ihm die Lage, worin er sich, nach seines Vaters Tod, befunden, die Erscheinung Ahmets, seine Unterhaltung, und hielt sich besonders, ben dem Gebanken auf, was der Mensch dem Menschen seyn sollte, wie nur durch ihre Schuld das moralische Bose entstunde, und wie se nur durch reinen Willen, durch das Gesetz ber Vernunft, durchaus ihre bestimmte Wahl zwischen Guten und Bosen, den Endzweck des Ewigen befördern könnten. Dann berührte er das Gesicht zeigte, welche Warnung ihm die Erscheinung, durch Gelbsterkenntniß gegeben hatte, und ließ nichts aus, als die Rolle, die Harvun im Traum gespielt hatte, weil er daben Nachtheil für sich, ohne Vortheil für den Khalifen, sah. — Er verschwand — derfloß in hellem Feuer, vor meinen Augen, setzte er hinzu — Deine Bothen kamen, ich sah ihn nicht wieder. Ich dankte ihm für die Warnung; aber ich fühlte bald, daß mich meine Vernunft, das Gefühl meiner Frenheit, ohne ihn, durch das Leben führen konnten, daß sie allein mich führen müßten, wenn das Gute und das Bose, bas ich wirke, mir zugerechnet werben soll.

Baroun.

Baroun. Giafur, und vies soll ich Dir

Giafar. Kann ich es fordern, da ich es selbst nicht begreife?

Zaronn. Und gleichwohl glaubst Du, was Du mir erzählt hast?

Giafar. Ich glaube es — fühl' es durch die Wirkung.

Zaroun. Du glaubst, Du stündest mit höhern, unsichtbaren Wesen, in Verbindung?

Giafar. Davon weiß ich nichts, auch bedarf ich ihrer nicht. Dieses erschien, ohne daß ich es gerufen habe, verschwand, und ist nie wieders gekehrt.

Baroun. Und es war ein Geist — ein wahrer Geist — ein Genius?

Giafar. Wie kann ich sagen, was es war; ich sah ein Wesen meiner Urt: aber das was dies ses Wesen auf mich wirkte, mit mir vornahm, geht über unsre Kräfte, wie über unsre Ersfahrung.

Zaroun. Du bist ein Träumer, ein Schwärt mer! Dich täuschte beine kranke Einbildungskraft, dann täuschtest Du die Weiber, die so empfänglich für

für das Wunderbare sind, und nun täuschest Du mich, um nicht als Lügner zu erscheinen, um Dich mir, burch Deine getränmte Verbindung mit Wesen höherer Art, wichtiger zu machen. Sieh in meine Stirne, und sage noch einmal, Du stündest mit Geistern, in Verbindung.

Giafar. Ich sagt' es nicht, und sag es nicht. Ich erzähle Dir, was mir wiederfahren ist, weil Du es verlangst. Was sind mir Wesen einer ans bern Welt? Go lange ich fier auf Erben bin, hab ich nur. Sinn fur das, was ich begreife; leide, benke und wirke, beschränkt auf die Gegenwart. Ich erfülle ben Kreis meines Wirkens, wie Du, entflieh' ich einst dieser Welt, und fuhle, und bente, bin noch, songeht für mich ein neues, mir jest gang unbekanntes Duseyn and Alles was ich jest zu thun habe, ift, bafür zu sorgen, daß mir als bamit, die Etinnerungen, von diesem kurzen Das fenn hier, nicht zur Burbe werben mögen. Biele leicht daß ich dann erfahre, was diefe Erscheinung sagen wollte, vielleicht daß ich's noch hier erfahre, benn eben dieses Wesen brobte, mir einst wieder zu erscheinemissinds i mit D. oran ordered such a boy has a constraint

Db 2

Baroun,

5 000kg

Jacount Ich avunschte es mit Dir zu sehen, benn nur meine Augen konnen-mith davon überzeugen. — Wunderbar! zu deutlich und licht für einen Traumenden - zu unwahrscheinlich, zu buntel für einen Buchenden. Meine Bernunft emport sich, und doch mocht ich wissen - mehr wissen - tausend Fragen drangen sich nach mei= men Lippen. Erinneust Du Dich, wie bieses Wesen aussah?

Biafar. Sehr genau.

Baroun. Und wie? Wie? Wie war seine Rleidung? seine Miene?

Giafar. Seine erhabene Gestalt, seine nur ihm eigne Bildung, sein ernstes, ehrwurdiges Wesen, seine ausdrucksvollen, bedeutenden Züge, schweben lebendig vor meinem Geifte. Er war in ein graues, fliegendes Gewand gehüllt — ein felierfarbener Gürtel umschloß sein Unterfleid eine weiße Binde, in sonderbaren Biegungen, pectte sein dunkles Saar. - Durchdringendes Feuer frahlte aus den Augen, Die dunkle, fein gezogene Braunen, deckten. Liefer, hoher Ernft faß auf seiner festen Stirne, Ueberredung floß von seinen Lippen, er unterjochte den Horcher, und 2800 30 30

Der Ton seiner Stimme, durchbebte die Reiven. Alles gewann er, nur das Herz nicht; denn um seinen Mund, der nur zum Genuß des Unsterblischen gebildet zu senn schien, spielte ein Lächeln, wenn er sanst senn wollte, das das Herz durchschnitt, und mit kaltem, qualvollem Schauder füllte.

Zaroun. So wie Du das meine, bey der Täuschung, die Du mir vorgegaukelt hast, bey den Lügen, die Du mir, aus unedlem Zweck, ausdringen willst. Wessen soll ich Dich nun bezüchtigen? des Selbstbetrugs, der Schwärmeren, der Thorpheit, einem Gautler, zum Spiel gedient zu haben wider — Geh, erzähle Weibern dein Hirngespinnst; Männer wissen nur allzugut, was kluge Männer dadurch suchen. — Ha!

Ben diesem Schren suhr der Khalife plösslich zurück; er sah Uhmet in dem Winkel des Sopha's sitzen, mit den Gebehrden, in der Kleidung, wie ihn Giafar geschildert hatte.

Giafar. Was ist Dir, herr?

Bort - dort, in dem Sopha.

Giafar. Ich sehe nichts.

Baroun. Ich sage Dir er ift's - Er! bein Geift, dein Genius - bein Er! Sa, fo will ich einmal einen Geist in der Rähe sehen -

Er eilte nach bem Sopha, die Gestalt vers schwand. — Unruhig, betroffen, wandte sich Haroun zu Giafar:

10 10 10 1 10 10 10

Hast Du nichts gesehen?

Biafar. Nichts:

Saroun. Da! da saß es! ....

Giafar. Was? Wer?

Baroun. Dein Hirngespinnst --- mein Hirngespinnst - bein Beift!

Er sprang nach der Thur, sah nach ob sie noch verschlossen ware — er fand sie fest geriegelt. Bes deutend sagte er zu dem Warmeciden: Dein oder . mein Hirngespinnst! Bist Du ein Magus?

Giafar. Herr!

Baroun. Ha sep es was es wolle — der war es, der uns von einander riß, wenn wir uns nahen wollten. Dieser ernste Geift, mit dem kalten bedeutenden Blick, warf sich immer zwischen mich und Dich.

Giafar. Welche fürchterliche Deutung giebst Du dieser Erscheinung, die ich nicht begreife, die ich nur als eine Wirkung Deiner burch meine Erzählung gespannten Einbildungskraft, ausehe?

Baronn. Sprichst Du nun so? Ich sage Dir, ich sah ihn, wie Du ihn mahltest - hier hier — er verschwand in Luft — und kalt, eise kalt, blies mich die Luft an. Und Du hast ihn nicht gesehen? diese kalte Luft von ihm, nicht empfunden?

Giafar. Ich sah und fühlte nichts.

Baroun. Es sep - Morgen fruh-reben wir von Geschäften. Die Nacht ift dunkel, der Ingris gefährlich reißend - dein Geift, ift vielleicht nicht immer bereit, einen beiner Familie, aus ben Fluthen zu ziehen. Schlafe hier, auf dieser Stelle, wenn Du kannst. (Er deutete auf den Sopha).

Giafar. Bas sollte mich baran stohren?

Baroun. Zählst Du so gewiß auf beinen Genius.

Giafar. Auf den Deinen gabl' ich, Herr, und mehr noch auf den meinen, auf den mein' ich; der in mir wohnt.

Baroun. So gieb jenem schnell den Abschied.

Giafar war mehr betroffen über bas Betragen des Rhalifen, als über die plötliche Erscheinung des permeinten Ahmets, die jener gesehen haben wollte.

Db

wollte. Harouns Worte klangen noch immer in feinen Ohren. Er sann ber Erscheinung, ihrer Bedeutung, der Urfach nach, warum fie fich ihm entzogen hatte. Die Geschwäßigkeit Fatimens, die Wendung, welche ber Vorfall genommen hatte, füllten seinen Beist, mit einer Ahndung, die er sich nicht erklaren konnte. Da et aber die Laune des Rhalifen, von ber er schon so viel gelitten, kannte, und sein Bewußtsenn ihn rechtfertigte, so schlief er bald, unter diesen Betraditungen , auf eben ber Stelle ein, wo Saroun, ben Geift, gefeben haben wollte. Ganz anbers war es mit bem Rhalifen; ihn qualten Unrube, Zweifel, Migtrauen. Bald fah er Giafar, als einen Schwarmer, bald ale einen Zauberer, bald als einen Betruger an, ber feinen Berstand, durch Borspiegelungen, untertochen wollte; aber wenn er bachte, daß er so lange geschwiegen hatte, daß ein bloßer Zufall, die Ursache der abgedrungenen Entdeckung war, mit welcher Gleichgultigkeit, Gewißheit der Barmeelbe, ihm alles mittheilte, wie fehr sein Leben und Wirken, den vorgegebenen Innhalt ber Unterres bung, mit bem Beift, bestätigten - "und hab sich dieses ernfte Wesen nicht felbst gesehen? " rief

plef er laut: "Schwebt es nicht noch jest, vor meinen Augen, in eben bem Gewande, mit eben bet Gebehrbe, eben ben Zügen, wie ich's fah, und wie er's schilderte? Aber konnte es nicht meine erhitte Einbildungsfraft erzeugen ? Ronnt es nicht eben so entstehen, wie es nun Baus bem Gehirn, durch meine Augen, hervorstritt? Batt' nicht auch er es feben muffen! "-Diese Betrachtungen hinderten seinen Schlaf; er ergriff ben Koran, und wollte seinen Geist zur Ruhe lesen. Umsonst! - Plotich sprang er auf; er wollte Giafarn noch einmal ausforschen, ibn listiger, kalter über jeden Umstand fragen. Er trat in das Zimmer, wo er ihn verlassen hatte, fand ihn, auf eben der Stelle des Sopha's, ruhig schlafend. Heiter und glucklich war feine Miene, teine Spur von Gorge, auf seinem Angesicht, der Athem floß unmerklich über feine Lippend Lange betrachtete ihn Haroun, endlich murmelte er in sich : Hister steh' ich als ein Thor vor ihm. In der Meberzeugung, feine Rolle gut gespielt zu haben, fchlief er ruhig ein. Furchtbar wollte er sich mit imadjen, ich follte ihn, unter dem Schuhe, in der Berbindung, mit hohern Geiftern benten, --200 5

2) 10

solo hoffte er durch diese Täuschung meiner ges swissen Rache einst zuvorzukommen. Wag es sinur, und reize sie. Haroun hat früh gelernt, die Viefe des menschlichen Herzens zu ergründen!

Er gieng, bestärkt in seiner Meinung, in seis nem Haß. Verblendet von diesem bittren Sesühl, empfand er nicht, daß nur die Eisersucht, nur Giag fars tadellose Tugend, die ungerechten Unkläger, in seinem Herzen waren; er wollte nicht fühlen, daß eben dieser ruhige Schlaf, der sicherste Beweis, von der Unschuld, der Reinheit des Geweis, des Angeklagten war.

... 114.

Der Khalife hüllte sich in Verstellung ein, es empsieng Giafar den folgenden Morgen, in Gegenwart seines Hofs, mit aller Freundlichkeit, sagte laut, mit welcher Ruhe er sich zur Armee begäbe, da er einen Mann, wie Giafar, als Stellvertreter, hinter sich ließe; empfahl ihm sein Volk, die Gerechtigkeit, und trat mit ihm in sein innerstes Kabinet. Hier theilte er ihm seine Absichten, seine weitern Besehle mit, und verabredete alles mit ihm, was auf den Feldzug, die innere Regierung, Bezug hatte. Ihres nächtlichen Gesprächs

C soulc

erwähnt' er nicht. Der Barmecide mußte ihn hierauf zum Beeve begfeiten, das in den Ebenen, um Bagdad, versammelt war. Die Mannschaft war ausgerückt. Khozaima empfieng ihn an ihrer Spige. Kriegerische, rauschende Dust ertonte -Sieges : Geschren überbrullte fie. Der Rame Haroun schallte von Flügel zu Flügel - Haroun mandte-sich zu Giafar: "Barmecide! Sieh bies find meine Geifter!" Er wartete feine Untwort ab, begab sich in sein Zelt, gab Befehl jum Aufbruch, mit Anbruch des kunftigen Tags, ordnete die Reise seines Harems und seinen Rinder an, bestimmte die Stadt im Rucken feis nes heers, wohin sie sich begeben follten. --Die Stunde des Gebeths ward ausgerufen, er umarmte Giafarn zum Abschied. Giafar kniete nieder, ergriff seine Sand, druckte sie wider seine Lippen. Haroun fühlte seine Thranen, auf seiner Hand; gerührt richtete er ihn auf - "Giafar, der Khalife soll als Sieger, in Bugdad einziehen, "forge dafür, daß Dir Haroun, als bein Freund aurucktehre! "

15: 11 · ....

\* 100

Abbassa hatte am frühen Morgen, einen Boschen, über den Tygris gesandt. Er kehrte zurück, und sagte ihr: Giafar habe den Khalifen, nach dem Heere begleitet, man habe des Khalifen Zelt aufgeschlagen, er würde im Lager übernachten, und den folgenden Tag aufbrechen.

Da die Prinzessin dieses vernahm, so erwachte bas Verlangen in ihrem Herzen, ihres Bruders Rinder, die fie so gartlich liebte, für derer Erzies hung sie so viel gethan hatte, noch einmal zu seben, von ihnen Abschied zu nehmen, und ste ihren Marterinnen zu empfehlen. Die Rinder fprangen ihr froh entgegen, scholten sie, baß sie so lange nicht zu ihnen gekommen, frugen sie, wo sie gewesen ware? sie beantwortete mit ftillen Thranen, thre zartliche Vorwürfe, ihre kindische, endlofen Bragen, trug ihnen auf, ihren Bruder zu grußen, unterhielt sich lange mit ihren Warterinnen, und entriß sich ben Rleinen. Hierauf begab sie fich gu Zobaide; angenehm überrascht, eilte ihr diese gart. lich entgegen; aber da sie Spuren von Thranen in ihren Augen gewahr ward, ihren innern Rummer, beym ersten Blick bemerkte, und erfahren hatte,

hatte, daß Harvun Giafar den Augenblick hatte xufen lassen, daser aus dem Harem gieng, so glaubte sie, ihr Besuch habe auf das Bezug, was den Abend vorgegangen war. Um ihren Vorwürsen zuvorzukommen, sieng sie an, sich zu entschuldigen, und frug ängstlich: ob Giafar ihr zürne, was der Khalife gesagt hätte; sprach verworren von dem Geiste, dem Genius! Abbasia rief erstaunt: ein Geist, ein Genius! Ja, eben der Geist, der Genius, der mich und seine Mutter errettet hat, der ihn beschütz!

Der ihn beschüht? — (Ein sonders bares, dunkles, freudiges Gefühl, durchbrang ihr Herz). — Der ihn beschüht, ihm erschienen ist? Tobaide, Der ihn durch alle Gefahren glück-lich geführt hat, ihn ferner führen wird.

fahren glücklich führt? —

In ihrem Herzen, ihrer Fantasie, lag der Keim zum Wunderglauben. Eine Frage folgte der andern. Zobaidens Antworten wurden immer dunkler, immer verworrner. Einige Worte, die sie von Hurvuns Antheil, an der Erscheinung, fallen ließ, ängstigten sie; das dunkte Siefühl von Schuk,

7

Die Gewißheit, daß Ginfar nichts wiederfahren fen, beruhigten fie. Die Erzählerin konnte ihr nichts beutlicher machen. Die Statte brannte unter ihren Boblen. Der Abschied ward schnell genommen, Tie versprach Zobaide, sie-ben Giafar zu entschule bigen, efte bavon, befahl ihren Leuten schnell zu fenn. Giafar war angekommen, fie flog an feine Bruft! Dank dem Propheten, daß Du da bifte Bus hat mein Bruder Dir von dem Geift gesagt? Warum verschwiegst Du mir ein Geheimniß, fo feltner, glucklicher Art? Durfte Abbassa nicht so nut, als Fatime wiffen, baß Du unter bem Schus höherer Wesen ftehst? Worist es murdig, wenn Du's nicht bift? Erzähle mir schnell — Lag mich den Geift fennen letnen, der Dich fchütt ; und empfiehl auch beine Abbassa, seinem Schut bil Siafat fah fie einster und fegerlicher an, als sie ihn je gesehen hatte. Go weißt auch Du, baß mich der Rhalife; um diefer Erscheinung willen. hat rufen fassen & 3 .... der fine in ben beite beite

Abbassa: Wohl weiß ich es. Fatime ist um tröstlich barüber, daß sie deln Geheimniß verrathen hat. Es war zufällig, und Du wirst sie entschuldigen, wenn Du alles hörst. Doch wo ist die Gefahr fahr daben? Was kannes Dir ben meinem Bruder schaden? Muß er nicht mit Chosurcht, den Mann ansehen, der mit höhern, mit mächtigern, als er, in Verbindung steht?

Das dunkle Gefühl legte einen starken Nach-

Giafar. Die Wirkung, Geliebte, die es auf ihn that, ist von anderer Art; jene wünschtlich nicht, und diese konnte ich nicht vermuthen, da er mich um die Erscheinung frug. Er hielt mich für einen Träumer, einen Vetrüger, und als er selbst die Erscheinung erblickte, ergrimmte er gegen mich, sagte Unsinn, in seinem Jorn. Habi ich dies Wessen doch nicht gerusent bedarf ich doch seiner nicht!

Abbassa. Ihm — auch ihm ist dein Geist ersehienen?

Giafar. So sagt er — ich sah ihn nicht — sah nur sein Staunen — seine Augen starr gestehrt, gegen den Winkel des Sopha's — sah ihn die Luft durchgreifen, mit wilden Blicken sich gesgen mich kehren — doch ich bin's von ihm geswohnt, und vergeb' es ihm; diesen Worgen war er milder.

4 · ( A 9 · , a)

Erversiel in Nachsinnen. Abhassa hieng an seinen Augen; er begonn: Du sollst alles hören, sollst zwischen ihm und mir, als Nichter sitzen. Dir wird der tiese Sinn des sonderbaren Gesichts, mehr einleuchten: Du wirst die Warnung fassen, wie ich sie faßte, und die Erzählung, wird Dir Licht über mein vergangenes und jehiges Leben geben.

Mit dustern Farben schilderte er, seine ehemalige Lage, und ihre Ursache, von dem gewaltsamen Ende seines Baters ; bis zum Augenblick der Er scheinung Ahmets. Das Mitleiden, die Theilnehmung Abbassa's, erweckten ganz sein damaliges Gefühl; aber da er nun anfieng, Uhmets Erscheinung, feine Unterredung mit ihm zu schilderns und sie ihm immer naher ruckte — ihr Athem bald frund, bald leise über die Lippen drang — ihre gespannte Geele, ihr herz voll Glauben, sich in allen ihren Zügen, ausbrückten, so entstammte sich seine Beredsamkeit, an bem sanft glübenden Feuer der Augen und Wangen, der durch die Liebe, jum Bunderbaren, gestimmten Horcherin. Rubne Bilder, erhabene Gefinnungen, große Gebanken, brangen aus seinem Bergen. Ihn erhub

das Gefühl des Guten, das er gethan hatte, die Ueberzeugung, daß er seinen Ruf erfüllte, die ans erkannte Gewißheit, daß die Ereigniffe der moralis schen Welt, durch unsern reinen Willen, durch den wahren Gebrauch unfrer Vernunft, unabhängig. von aller fremden, außern Macht, in unserm Bermogen stehen, unser Bermogen bestimmen mußte. Moch mehr erhub ihn der Gedanke, Abbassa's Berg immer mehr, an diesen seinen hohen 3weck, ju fefseln, ihre Ruhe, ihr Glack badurch zu sichern, und glaubte in der Begeistrung, er sichere daben seinen schweren Sieg. Dann beschrieb er ohne Schonung für sich, die Warnung, die ihm dieses unbegreifliche Befen, durch eine Reihe von Gefichtern, im Traum gegeben - vergaß den Untheil nicht, den Haroun daran hatte - Abbassa bebte auf ihrem Site \_ fant bleich gegen seine Bruft, als er seinen schrecklichen Fall, sein noch erschrecklicher Erwas chen, schilderte.

Låchelnd drückte er ste wider seine Brust: Fürchte nichts, Giafar ist nur im Traum gefallen, war nur im Traume ein Verbrecher. Nur im Traume verblendete ihn der Wahn, damit er was shend die Klippe zu vermeiden strebe. Es ist mir

45 Mer . 3 6

E e

bis=

bisher gelungen, und wird mir's an deiner Scite, die Du mir eine nähere, verwandtere, begreiftischere und angenehmere, himmlische Erscheinung bist, nun nicht leichter gelingen? Kann ich von Dir, deiner Tugend, deiner Weisheit, geleitet, straucheln? — Sieh dies ist die Erscheinung, die ich deinem Bruder, gezwungen mittheilen mußte. In der er einen Betrug von mir, zu sehen glaubte, die ihn gegen mich empörte, da sie dem Zweister sich darstellte.

Abbassa sab sich mit banger Mengierbe um.

Giafar. Er ist nicht da! Dir wird er nicht erscheinen. Was hatte er Dir zu sagen?

verschwanden, vor dem glänzenden Gedanken, der Mann den sie liebte, stehe durch seine Tugend, durch diesen Geist, mit dem Erhabenen in Verbindung, der das Schicksal der Menschen leitet, und Bosheit, Macht und Gewalt vernügten nichts gesigen ihn. Selbst der Iwang verlohr sich, während dieser Begeisterung; kaum erinnerte sie sich der Drohung des eifersüchtigen Bruders. Giafar entriß sich spät, der reizenden, gefährlichen Schwärmerin, und überließ sie ihren Träumen.

16. Sia

Giafar gieng nun noch muthiger an seine Ge Schafte, die Liebe war seine Begleiterin, ihre reine, wonnevolle Flamme, glüfte in seinem Herzen, und umleuchtete das Ziel seines edlen Strebens. Aber nur zu bald fühlte er die Gefahr der Schmarmeren; entsprungen aus der Liebe, dem Wunder-Glauben, an einen schützenden Geift, beflügelt von dunkler Hoffnung auf die Hulfe dieses Geistes theilte sie allem, was Abbassa, that und sagte, einen unwiderstehlichen Zauber mit. In sanftem Schimmer umschwebte fie ihre Stirne, ihre gange Gestalt, belebte ihre reizende Züge, spielte in geiftigen, durchdringendem Feuer in ihren Augen, und brohte ihn selbst jeden Augenblick, in den magischen Kreis zu ziehen, ben sie um sie gezogen hatte. Zu schnell mußte er ber Hochbegeisterten, erzwungene Kalte entgegenseten, und sie burch feine Blicke, burch hingeworfene Worte, zu bem Zwang zuruckrufen, den die Schwarmeren fo rafc geloft hatte; aber das mas er daben litt, der innre Rampf, das brennende Verlangen seines Herzens, ber Unwille über ben Grausamen, ber zwey, zum Bluck geschaffne Wesen, auseinander riß, die beim-

E 8 3

lichen

lichen Thranen, das plotliche Wegwenden seiner Blicke, verriethen nur allzusehr, was er verbergen wollte. Die vorige peinliche Stimmung, von bens den Seiten, trat wieder ein. Man suchte fich, mit feurigem Verlangen, traumte von dem Gluck der nahen Zusammenkunft, — sah sich, wagte nicht zu reden, nicht um die Ursache des Verstummens zu fragen. Noch verließ Giafar seine Starke nicht, noch ergriff er die Gelegenheit, ihre Aufmerksamkeit, durch Mittheilung seiner Entwurfe, des Guten, das ihm gelungen, zu fesseln — sie drückte seine Hand wider ihre Lippen, und ihre feuchten Augen, erhuben sich zum himmel. Wenn er sie verließ, so machte sie sich Vorwürfe über ihr Betragen, sah sich ale die Ursache seiner Qual, seines Unglücks an. "Wenn ich nicht mehr senn werde, wird er nicht ruhig senn? lispelte sie sich nzu. Dum seiner Ruhe, um des Guten willen, ndas er thut, das ich nun hindere, möcht' ich sterben! Werd' ich dann nicht glucklich seyn? Das mich jest unglücklich macht, begreif ich micht; ich fühl' es nur — und das Gefühl das "von, überzieht meine erbleichende Wangen mit , Schaam — Ralte schleicht durch meine Glieder, undeutliche, verworrne Gesichter schweben in meis

men Träumen, vor mir; in glühender Hike ets wach' ich, und ermattet sink ich wieder in schwes ven Schlummer. Ihm darf ich nicht sagen, was ich leide, darf ihn nicht fragen, warum ich leide sehe ihn leiden, und darf ihn nicht fragen, wars um er leidet, wage ihm nicht mehr zu sagen, daß ich ihn liede. Erheben, Zittern ergreisen mich, wenn ich klagen, wenn ich ihn beklagen

Ihr Blick fiel, während einer dieser Ergießunsgen, auf die goldne Spike eines Pavillons, der getrennt von dem Garten, unter dem dunkeln Schatten hoher, dichter Bäume, lag. Oft hatte sie diese dustre Einode durchirrt, und sich vorzügslich da gefallen. "Dorthin will ich fliehen, rief "He begeistert; unter dem sansten Rieseln der "Bäche, dem Gesange der Vögel, der stillen Ruhe, "dem Wesange der Vögel, der stillen Ruhe, "mich wieder suchen und sinden, Ihn nicht wieder "siehen, bis ich diesen lästigen Trübsinn überwung den habe; bis ich ihn durch meine Gegenwart, wieder beglücken und ausheitern kann."

Ihre Seele heiterte sich auf, ben dieser Vorstellung, ben dieser Hoffmung, die der Wunsch, zurGewißheit, machte. Sie theilte ihrer Amme, ihren

Ent.

Entschluß mit, und nur diese, nebst einigen gestreuen Dienerinnen sollten sie begleiten. Durch die Mutter ließ sie Giafar bitten, sie in ihrer Einsamkeit nicht zu stöhren. "Sage ihm, in je"nen einsamen Gebüschen, sucht ich meine und "seine Auhe, sein und mein künftiges Glück; er "sollte mich nur dann wieder sehen, wenn ich sie "gefunden hatte. Wie ich mir die angelegen "werde seyn lassen, kannst Du denken, da unser "Wiederseigen der Preis ist, um den ich nun "kämpse. Auch Du mußt mich nicht besuchen, "benn dein Ernst, deine Blicke, bein Mitleid —
"und wozu dein Mitleid, da ich glücklich bin?"
fügte sie gerührt hinzu, und riß sich von ihr los.

Siasar erschrack über diesen raschen Entschluß; sein Herz machte ihr diese willkührliche Trennung zum Vorwurf, er erwartete nichts von dieser Einssamseit, als Vermehrung ihres Grams, Angst und Unruhe für sich. Die Mutter fühlte die Urssache seines Widerspruchs, sie hatte in sein und Abhassa's Herz geblickt, und oft für sie gezittert. Sie warnte ihn vor der Gefahr, die ihm drohte, zeigte ihm seine Schwäche, und bewies ihm, die Prinzessin sey durch ihren Entschluß, größer, stär-

ker und vorsichtiger, als er. Sie sprach viel von ihrer Heiterkeit, ihrem Muth, und Giafars Seele füllte sich mit neuer Hoffnung.

Die ersten Tage verflossen Abbassa ruhig, in der Einsamkeit. Das neue der Scene, die Stille, die nur der Gesang der Bogel, das Rieseln der Bache, das Lispeln der Luft, in den hohen Baumen, belebten, versetzte sie in sanfte Traumerenen; aber eben diese sanften Traumereyen, stimmten sie nach und nach zu einer gefährlichern, stillern, verschloßnern Melancholie. Sie klagte nicht mehr — sie sammelte alles Fühlen und Denken in ihr Herz, und empfand täglich mehr, daß ihr alles fehlte, ohne zu wissen, was ihr fehlte. Kaum erinnerte sie sich noch, warum und wozu sie sich, in diese Einsamkeit zurückgezogen hatte; und doch war dieser wachend traumende Zustand so angenehm, das Versinken in sich selbst so reizend, der Gedanke, Giafar genoße nun der Ruhe, so ents zückend, daß sie sich unter leisen Seufzern, unter Thranen seelig pries, sich von ihm geschieden zu haben. Schwärmerisch traurig und schwärmerisch begeistert, wandelte sie in den dunkeln Gangen

und

and sah sich, als ein von der Welt, von ihrem Körper, von allem Kummer geschiednes und befrentes Wesen an, während der stille Gram, bet gartliche Hang, der geheime Bunfch, an der Bluthe ihres Lebens nagten. Täglich ließ sie Giafar, von ihrem glücklichen Zustand Nachricht geben, ihn versichern, sie wurde ihn bald, geschwinder als er hoffte; sehen. Mit sußer Zufriedenheit horchte sie auf Nachricht von ihm, und ließ sich feine Worte hundertmal wiederhohlen. Sie hatte in die Einsamkeit ihre Laute, ihre Stickerenen, die Schriften arabischer Dichter und Geschichts schreiber mitgenommen. Der hohe Flug, die ers habenen Gesinnungen, die fuhnen Bilder, womit diese die Natur, die Gewalt des Schickfals, die Thaten der Vorwelt, die Aufopferungen großer Manner, zum Besten bes Vaterlands und bes Glaubens, besangen und beschrieben, spannten ihre-Fantaste, nur auf große Gegenstände, entruckten ihr unvermerkt das Wirkliche, bennah das Gegenwartige. Rah war sie der Rube, nah dem Siege, als ein Traum diese Begeistrung niederschlug. Siafars Gesicht, die Erscheinung des Beists, dessen Thaten, Worte und Gestalt, sich

so dang ihrer Einbildungskraft bemachtigt hatten, waren in schlaflosen Rachten, der Hauptgegen-Kand ihrer Betrachtungen, ihres Nachsinnens. Mit schauberndem Berlangen fühlte fie den Wunsch, er mögte ihr erscheinen, daß sie ihn fragen konnte - aber das, was sie ihn fragen. wollte, lag noch dunkel in ihrem Busen. Oft. fuhr sie, ben dem Saufeln der Blatter, dem Spiele des Monds, bem Flattern eines Vogels von einem Ast zum andern, bebend aus ihrem Machsinnen, und glaubte ihn zu feben - feines Stimme zu vernehmen. Sant fie nach diefen Erschütterungen in Schlaf, so sah sie Giafar balde im dieser, bald in jener Gefahr, und überall unter dem Schute des machtigen Wesens, das er iftegeschildert hatte. Giafar lag in ihren Urmen, fie fühlte seinen Athem auf ihren Wangen, seinen Ruß auf ihren Lippen, der grausame Haroun überraschte sie, zog einen Dolch, auf Giafar, der Geist erschien drohend, ergriff fie und den Geliebten, und trug sie durch die Luft. Dann wallte sie mit dem Geliebten, in blubenden Gefilden, geleitet von dem wunderbaren, schützenden Wesen, saf Haroun in der Ferne; bittend; versohnt ---11.0

Ce 5

ein '

ein Bild, eine Erscheinung voll Schrecken, Glück?
Furcht und Wonne, folgte auf das andere. Aus diesen Träumen erwachend, bildete der Wunsch des Herzens, diesen Gedanken immer weiter aus. Er ward zur Gewißheit: "Was hat der zu fürchenten, der unter dem Schuß eines so mächtigen Wesens steht? Wird er nicht zu seiner Rettung herbeieilen? Zeigte er ihm nicht durch seine Erechteiten? Zeigte er ihm nicht durch seine Erechtenung, daß er ihn zu seinem Liebling, erwählt hat, daß er durch ihn große Zwecke, erfüllen will? Wird er ihn in Gesahr verlassen? Kann mein Wruder, die Verfügung des Schicksals stöhren?

Weiß er nicht, daß Giafar unter dem Schuße wes Mächtigen steht? Wird er es wagen, den won Geistern bewachten, anzugreisen?

Aus diesen Betrachtungen, dieser kühnen Hoffsnung, entsprang neue, qualvollere Unruhe. Sie bebte, glühte — sie wollte Giafar sehen, ihm mittheisen, was sie hoffte, ihn durch die Mittheislung, gegen alle Gefahr, vor ihrem Bruder zu sichern. Die Schaam fesselte ihre Füße — Furcht, Ungewißheit umnebelten in dem Augenblick des Entschlusses, ihren Geist, und sie versank in tiesfere, peinlichere Schwermuth. Noch immer sandte

fie Giafar gute Bothschaft; jede Stunde, jeden Tag hoffte er, sie zu sehen, litt und bekampfte sein Leiden, die heiße Begierde sie zu sehen. Schwarze Melancholie ergriff auch ihn; er zweiselte an den Berichten, die er erhielt, aber immer fesselten ihn die Warnung der Mutter, die Drohung des Khalifen, der Gedanke der Gefahr, alle seine Zwecke ju gerrutten. Oft trug ihn fein Fuß, nach bem dunkeln Gebuschen, die seine Geliebte verbargen, die ihm seine Einbildungskraft, leidend, entstellt; traurig, vorstellte. Eine stärkere Macht schien ihn auruckzutreiben, er floh, erfreute fich seines Siegs, mit zerrifinem Herzen. Hatte er gesehen, wie bie Rosen auf ihren Wungen erblichen, wie der Gram an dem Herzen nagte, das nur für ihn schlug, wie die Gluth der Liebe, die Bluthe ihrer Schonheit versengte! Hatte er gehort, wie sie, wenn sie seis ner Leiden gedachte, in den dunkeln, einsamen Gebuschen, wo nur das fühllose Echo ihre Klagen beantwortete, rief: Barum that ber Grausame, nicht den Ausspruch, daß ich fterben follte! - Sie verblühte, fant bin, und jemehr ihr schoner Korper verblühte und hinfank, je hoher stimmte sich ihr Geist, je feuriger

ward ihre Fantasie, se verworrner, dunkler, glandender und bunter wurden die Bilder, die sie schussen seine schussen wurden die Bilder, die sie schussen Sim Wachen sah sie Erscheinungen — Geister umstendend in sie schusse sinscheiden nicht mehr, sie träumte wachend — fühlte sich vergehen, sah lächelnd in ihr langsames Hinscheiden. Entkräftet sank sie auf ihr Lager — sie sah den Geist vor sich stehen — vernahm seine Stimme — vernahm von seinen Lippen, was sie zu hören wünschte. In dieser Verwirrung, Täuschung, Pein und Hoffnung auf Mettung, ergriff sie eines Morgens, vor Aufgang der Sonne, ein Blatt, und schrieb folgendes an Giafar:

Die strenge Sittsamkeit gebot, Die Gluth die mich verzehrt, Dir ewig zu verschehrt, behlen;

Ich wollt' es; aber ach! umsonst.

Serreiß dies Blatt, benetzt mit meinen Thrånen.

Bor Liebe oder Schaam, erblassen mußich balb:

Doch fterben, ohne Dir zu fagen,

Dieß kann sie nicht.

Die Amme eilte nach dem Pallast, se weckte Giafar auf, er las, sprang auf, warf sich in sein Gewand. Die Sonne stieg den Horizont herauf — er trat in den Pavillon. Sie lag auf dem Sopha, los ihr langes, rabenschwarzes Haar — Sie vernahm ihn — ein Zuruf der Freude, des Schreckens empfieng ibn. Die Schaam überzog schnell ihre blassen Bangen. Erstarrt stund Giafar, er sah die Zerstöhrung, die der Gram, die gewaltsam zurückgehaltne Gluth der Liebe, gennicht hatten. Thranen glanzten in ihren sterbenden Augen. Lippen bebten, ihr Busen drangte sich gegen · das Gewand — ihre Hande zitterten. Gewaltsam brachen seine Thranen hervor — sie neigte sich zu ihm - ergriff seine Hant, bruckte sie an ihre bebenden Lippen, lispelte ihm zu: "Warum that der Grausame nicht den Aus-"spruch, daß ich sterben sollte! Du solltest dann nglucklich senn! — Zurne mir nicht! sieh wie wich gekampft habe — ohne Abschied von Dir, "konnte Abbassa nicht sterben!" — Sie verbarg ihr Ungesicht — Ben diesen Worten, dem Ton, der sie begleitete, dem hinsinken, dem Anblick ber Zerstöhrung, verließ ihn alles Denken. Alle Vorstellungen wurden von dem Schmerz verdrungen. Sein Herz fühlte den Vorwurf, der in ihren Worten lag — er drückte sie an seine Vrust, küßte ihre Lippen, ihre sterbenden Augen — hatte nur ein Gestühl, das Gefühl ihrer Rettung.

## Fünftes Buch.

## Fünftes Buch.

T.

Denige waren der Augenblicke des Glucks für Giafar; furz die reine Freude, der feelige Genuß, die hinwelkende Rose, an seinem Busen erfrischt, die hinsterbende Geliebte, in's Leben zurückgerufen . zu haben. Mur ben Abbaffa, vermogten die Begeistrung, bie Empfindung des wiedergekehrten Lebens, die Hoffnung auf Hulfe unsichtbarer, machtiger Wesen, die Gedanken von Gefahr, nie derzuschlagen; aber bald wurde auch sie, durch ein ofteres, peinliches Migbehagen, eine unüberwindliche Traurigkeit, in ihren füßten Traumen gestöhrt. Die Folgen der monnevollen Stunde, traten für die Glücklichen, nur allzuschnell ein. Die Mutter, die das Geschehene, an der heitern, glanzenden Rube, der schaamvollen Berwirrung, der stillen Zufriedenheit bemerkte, errieth nun mit Entsehen, die Ursache des jehigen Zustands der

Prine

Prinzessin. Sie waffnete sich mit Muth und Klugheit, und eröffnete ihr mit der gartlichsten Ochonung, ihre Vermuthung. Beschämt, zitternb für den Geliebten, sank Abbassa an der Mutter Busen. Die Mutter suchte sie aufzurichten, und stellte ihr vor, wie nun all ihr Denken, darauf gehen mußte, ihren Zustand und seine Folgen, den Uugen der Menschen zu entziehen; frug sie dann, wem von ihren Weibern, fie trauen konnte. Sie nannte ihre Umme und einige andere. Die Mutter vertraute Giafar ihre Entdeckung. Kalter Schauder fuhr durch sein Blut. Er sah sein gandes Dasenn, sein kunftiges Wirken, die Früchte aller seiner Thaten, seine erhabenen Wünsche und Hoffnungen, verschwinden, und fühlte sich Sclave der Menschen und des Zufalls. Er theilte seiner Mutter diese Empfindungen mit. Sie antwortete ihm gerührt: er mußte von dem Ausspruch bes Rhalifen, wie er ihn kennte, gewiß die schrecklichsten Folgen erwarten, barum mußte sein ganges Bestreben seyn, dem Verbrechen des Khalifen, an der Menschheit zuvorzukommen, und die Ruhe und das Gluck seiner Gemahlin zu sichern.

Giafar. Mutter, nur dieß! Es falle übrigens aus, wie es wolle, ich konnte sie nicht anders retten, und wenn ich Dir sagte — nein, es soll nie über meine Lippen kommen, der Grausame forderte mehr, als der Mensch leisten kann; will er ein Verbrechen an mir begehen, schon lange bin ich zubereitet, als ein Opfer zu fallen. Sorge Du nur für sie und die Frucht, womit sie die Liebe geseegnet hat.

Mutter. Giafar, von dem Augenblick, da deine Gemahlin dein Haus betrat, vertraute ste Dir, daß Dich Kundschafter des Khalifen umgesten; Du hattest sie nicht zu fürchten, nun hast Du sie zu fürchten. — Komm folge mir zu ihr! —

Abbassa saß in dustern Gedanken, auf ihrem Sopha, als die Mutter und Siafar hereintraten. Sie hörte Geräusch, sah auf, und ihr Blick sank schwermuthig auf ihren Busen. Giafars seske Stimme, sein heiterer, liebevoller Blick, der Mutter freundlicher Zuruf, die Worte der Hoff-nung, dem Khalifen das Geheimniß verbergen zu können, wenn sie Muth faßte, und sich leiten ließe, richteten sie auf. Siafar mahlte ihr die

gewiße

gewiße Gefahr für sich, wiederhohlte ihr Harouns auf den Koran geschwornen Eid, und erinnerte sie, an die ihr bekannte Ursache desselben. Bebend antwortete sie: "Wir sind verlohren, Giafar—"Nie nahm mein Bruder ein Wort zurück—"und einen Eid — einen solchen Eid! — Ich perwarte nichts als blutige Nache von ihm — Hättest Du ihn gekannt, bevor er den Thron ver Khalisen bestieg — damals nur sühlte er "menschlich — doch sey ruhig — die Mensch"heit soll Dich nicht verliehren — das Geheim"niß wird mit mir, vor seiner Ankunst begraben "werden! " Giafar küßte die Thränen von ihren Wangen, die Mutter sprach ihr Muth zu, und zeigte ihr die Möglichkeit, Giafar zu retten.

Vor jeso sen nichts nothig, sagte sie, als ihren Zustand zu verbergen, sich in Gegenwart ihrer Dienerinnen, über Giafar zu beklagen, damit diese glaubten, es herrsche Misvergnügen zwischen ihr und ihm. Die Besuche Giafars müßten selt ner senn, kalt und erzwungen scheinen, damit es das Unsehen hätte, sie geschehen bloß des Unskands wegen. Nur in ihrer Gegenwart, dürsten sie sich ihren Empfindungen überlassen, und nur vor ihr,

sich über das weitere berathschlagen. Die Kundschafter wurden diese Beranderung gewiß dem Rhalifen berichten, und getäuscht von diesem Bericht, wurde er wahnen, sein unnaturliches Geboth habe diese Zwietracht verursacht, sein Berdacht, seine Eifersucht wurden einschlafen, und um dieses desto sichrer zu bewirken, mußte die Prinzessin den Pavillon nicht mehr verlassen, und nach und nach die ihr verdächtigen Personen, von sich entfernen. Die Natur, fuhr die Mutter fort, die der Rhalife so frevelhaft beleidigt, an der er ein Verbrechen zu begehen droht, hat Dir einen Zufluchtsort bereitet. Sie wird Dich, in einer tiefen Grotte, die durch einen geheimen Gang mit dem Pavillon verbunden ist, in ihren heiligen Schleier hullen — ihr, Eurer geheimnisvollen Mutter, müßt ihr das Kind Eurer-Liebe anvertrauen, sie wird es aufnehmen und schützen, bis es an deis nem Busen, so stark geworden ist, daß man es ohne Gefahr, entfernen kann. Dann will ich es selbst, gehüllt in Sclavenkleidern, den Priestern der heiligen Moschee, in Mekka, übergeben, und? der erhabene Prophet werde sein Beschützer und

· Ein

Ein freudiget, frommer, bankvoller Blick jum Himmel, war Abhassa's Antwort. Giafar fand den Gedanken schön und sicher, und neue Hoffs nung besebte sein Herz. Mit Zuversicht gieng er nun wieder an seine Geschafte, führte auf's genauste, so viel es ihn auch kostete, den Willen seis ner Mutter aus. Die sußen Erwartungen, das zärtliche Vorgefühl der seeligen Bande, die taglich mehr das Herz umflochten, das fenerliche, ge= heimnisvolle der immer mehr nahenden Stunde der Befreyung, der dunkle, verborgene Zustuchtsort, die bildliche Vorstellung des Beystands der Matur, der Schutz des Propheten, die nie ver-Negende Hoffnung, auf die Hulfe des Geists, in plötzlicher Gefahr, befänftigten alle Unruhe der Prinzessin, und die Frucht der Liebe gedieh unter ihrem Bergen.

2.

Die Zeit der Befreyung nahte Die Mutter bereitete Abbassa, in Siafars Gegenwart, auf den glücklichen, großen Augenblick vor, sie erblaßte. Siafar umschlung sie, drückte sie an sein Herz: Warum erblassest Dit? Es ist der Augenblick, der uns

uns glücklich macht, unsre Ruhe sichert, und uns von aller Furcht befreit.

Abbassa. Ich fürchte nicht für mich. Ein schreckliches Gefühl drang durch mein Herz. — (Sie sah auf ihren hohen Leib, Thränen drangen aus ihren Augen, rollten auf das Gewand, das ihn deckte.) Wenn das mit Sehnsucht erwartete Psand deiner Liebe, Dir, mir — und sich — den Tod brächte! — Die Mutter winkte ihr, sie ward die schreckliche Wirkung gewahr, die ihre Worte auf Giafar machten, und sagte sanst: Sen ruhig — ich fürchte nichts! Was hab' ich zu fürchten? wenn es auch mein grausamer Brus der erführe, wird nicht Dich und den sehnlich erwarteten, vielleicht auch seine Mutter, dein Geist, dein Genius, gegen ihn in Schuß nehmen?

Giafar (fab sie betroffen und ernst an.)

Abbassa. Nimm mir diese süße Hoffnung nicht. Sie hat mich bisher getragen, erhalten und gestärkt. Ohne sie hatte ich nie in Deine Arme sinken, nie die Stunde überleben können, die auf jenen Augenblick folgte!

Eine zermalmende Empfindung, ergriff Giafars Herz, ben dieser Aeußerung. Er both-alle Ff 4 Rraft Kraft auf, den schrecklichen Eindruck ihrer Worte, auf sein Herz, nicht merken zu lassen, und nur der plöhliche Gebanke, wie viel diese Täuschung, zu ihrer Nuhe, beytragen könnte, verlieh sie ihm; aber von dem Augenblick, folgte ihm dunkles, qualvolles Gefühl, dem er nicht nachzusinnen wagte, das verschwand, um mit Stichen durchs Herz, mit kaltem Erzittern durchs Gehirn zustückzukehren.

In den Armen Giafars, unterstüßt von der Mutter und der Amme, entwickelte sich, in der unterirrdischen Grotte, das Geheimniß der Natur. Abbassa drückte einen Knaben an ihr Herz, begrüßte ihn mit Freudenthränen, vergaß bey seinem Anblick, allen Schmerz und Furcht, überreichte ihn dem Vater, der ihn an seine Brust drückte, die Natur aufrief, ihn in ihr Geheimniß zu hüllen, und das nur ihr anvertraute Pfand, mütterlich zu schüßen. Er legte es an den Busen Abbassa's, und dachte mit Schauder an die Stunde, da er es wieder nehmen müßte, um es dem Zufall zu überslassen. Zur gesehlichen Zeit verrichtete er das Amt des Priesters, schloß den Knaben in den Bund seis neb Volks, nach der Sitte des Landes, und nannte

ihn Asan. Den Knaben bewachten wechselsweise die Umme, die wenigen Vertrauten, und Abbassa schlich ben Tag und Nacht, unbemerkt, durch den geheimen Gang, zu ihm.

3.

Der Saugling trank, Rraft, Leben und Gebenen an dem Busen, seiner nun glücklichen Mutter, und Giafar genoß oft, in stillem Entzücken, des schönsten, rührendsten Anblicks, womit die Natur ihre Kinder belohnt. Abbassa's Blick theilte fich zwischen ihm und dem, der an ihrer Brust' lag, und nichts stohrte ihre Wonne, als der Bedanke der gedrohten Trennung. Mit freudig bebendem Bergen sah sie sein Gebenen, bemerkte fie jede Entwicklung, sein erstes Lächeln, seinen ersten vernehmlichen Laut, sein erstes Sigen, und hatte täglich Giafar neue freudige Wunder zu erzählen. Den feinem erften mankenben Stehen, fühlte fie Freude, und Schrecken — es brachte die gedrohte Trennung naher herben — Gie lachelte und weinte, druckte den Knaben fest an ihr Berg: Warum darf ich nicht mit dir fliehen? Warum mich nicht mit Dir verbergen? Warum Dich nicht an beinen heiligen Zufluchtsort begleiten?"

Schon

Soon verfündigte ihr bie Mutter, wegen bet Baldigen Unkunft des Khalifen, die Rothwendigs feit der Entfernung des Knaben, und sprach von ben Unstalten, die sie in's geheim zur Reise, gemacht hatte. Giafar erhielt in diesem Augenblick Machricht von dem Khalifen, sie lauteten: er würde, nachdem er ben griechischen Kaiser, zu einem schimpflichen Frieden gezwungen, und bas Meich erweitert hatte, sein, wahrend der Verfolgung Habis, gethanes Gelubde erfüllen, sogleich eine Ballfahrt nach Mekka antreten, und fich erft von da, nach Bagdab begeben. Der Barmecide trat zu den Weibern, und unterrichtete sie von dem Vorhaben Harvuns. Bekummert sagte er zu feiner Mutter: "Wir konnen ben Anaben nun nicht nach Mekka senden, wie leicht entdeckte ihr "borten der Rhalife? Wir muffen warten, bis er Detta verlassen hat, bis er in Bagdad angekommen ist." Abbassa's Augen glanzten für Freude, ben dieser Nachricht, sie fiel Giafar entzückt um den Hals: "Ich werde ihn noch langer behalten, noch 3. langer seine Mutter senn durfen! Dank sen dem propheten, der meinen Bruder nach Mekka rief! Der Knabe wird indessen noch starker werden,

mund ich habe weniger für ihn zu zittern! — Dochwarum so ernst, Giafar! Nimmst Du keinen. Pheil, an meiner Freude?"

Giafar. Ich schweige, Geliebte, um beine Freude nicht zu stöhren. Gen machsam - unfre Lage wird nun mit jedem Tag gefährlicher. Gefahrvoller ist die Reise des Knabens, wenn dein Bruder in Bagdad ift. Un ein Bunder granzt es, daß unser Geheimniß, bisher verborgen blieb; noch größer wird das Wunder seyn, wenn wir ihn, von hier bis nach Mekka, den Augen seiner Rundschafter, entziehen konnen. Ift er außer unsrer Hand, so ist er, und unser Gluck, in der Gewalt des Zusalls. Darum sen weise, daß wir nicht durch unfre Schuld zerschmettert werden. Ich weiß und fühle es, was ich und Du, in dem Anaben verliehren, fuhle die Gefahr, der ich ihn aussetze, und beym Propheten, gehörte mein Leben mir allein, ich stellte mich ben des Khalifen Unkunft vor ihn, und sagte ihm, was geschehen ist —

Abbassa. O Giafar — er würde Dich tod-

Giafar. Er würde mir Ruhe geben, und so würd' ich sie suchen. Ich fühle ergrimmt mein Recht, Recht, als Mensch, das er mit Füßen tritt. Fühle heiß, daß ich ein Barmecide bin! daß ich Vater bin! Und mich nun zur Lüge, zur Verstellung ereniedrigen muß, um meine Pflicht zu erfüllen, mein Kind zu retten, ihn den Grausamen, vor einem Verschen zu bewahren, das die Menschheit empören, ihn zum scheußlichen Ungeheuer machen müßte.

Abbassa. Welche schreckliche Zukunft eröffnest Du mir? Und mit so viel Ernst, einer so finstern Stirne, als triebe Dich eine dunkle Ahndung, zur Weissagung Deines, meines und dieses Knabens Unglück.

Biafar. Abbassa, ich bin nicht mehr fren, hänge nun von den Menschen, von dem Zusall ab. Dieses empfinde ich, und muß Dich auf alles vorbereiten, was uns treffen kann. Mit Muth und Klugheit mußt Du Dich bewassnen, um diesem schrecklichen Ausgang zuvorzukommen. Dies ist's was ich sagen will; es ist keine Ahndung, die mich zu reden treibt; auch erfordert's keinen weissagenden Geist, um dies zuvorzusehen. Es ist Vorberreitung, Warnung, daß deine mütterliche Zärtlichesteit, Dich nicht verrathe. Wie unglücklich ist Giafar, daß er Dich in deinen süßen Träumen stöhren muß:

muß; aber er ist aus den seinen erwacht, und sein Gluck beginnt nur wieder, wenn dieser geliebte Rnabe in Sicherheit ist.

Abbassa. Er ist es, wird es senn. Ihn begleiten seines Vaters Tugend, die Liebe seiner Mutter, der Schutz des Ewigen, der ihn, seines Vaters Tugend zu belohnen, ihre fernere Wirkung nicht zu stöhren, dem Auge der Menschen verbergen, dem Zufall, den Er lenkt, entreißen wird. Ihn schützt der Geist, der seinem Vater einst erschienen ist, um ihn von dusterm Trübsinn zu heilen, und in das Leben, zum Besten der Menschen, zurückzuführen.

Giafar wandte sich ben den letten Worten weg. Er fühlte eine eiskalte Hand in seinen Busen greisen. Mit Mühe wandt' er sich zu Abbassa: Glaube, und sen glücklich; doch wisse, daß der Ewige alles an uns, dadurch gethan hat, daß er uns einen Geist bengesellt hat, der für sich fähig ist zu wählen und thätig zu senn. Auf ihn zu warten, daß er den Knoten lose, den wir verworren haben, hieße den Unbeschränkten zum Unterworsen nen des Beschränkten machen, brächte uns um unsern Werth, und machte ihn zum Mitschuldigen unser Thorheit. — Meine Mutter lächelt!

Hore auf sie, Geliebte, ihr kluger, kalter Sinn, wird schon die Mittel, zu unsrer Rettung sinden. Mein tugendhafter Vater starb, und kein Seist kam ihm zu Hulse.

Abbassa. Er kam dem Sohn zu Hulfe.

Giafar. Er erweckte ihn aus dem Schlummer, soll er nun auch den Wachenden leiten?

Abbassa. Erschien er nicht meinem Bruder, um ihn von der Wahrheit, die er bezweifelte, zu überzeugen?

Giafar. Er erschien, um beines Bruders Herz, von mir noch mehr abzuwenden; schwieg bey seinen fürchterlichen Worten, und verschwand. Wolkte er nur dies bewirken? wolkte er — (er sab mit forschenden Blicken auf sie, sie schlug die Augen verwirrt nieder. Er deutete auf seine Brust.) Verzeih mir, ich will deinen Kummer nicht vermehren. Glaube an Geister, an ihre Huste! Der Gedanke werde dein Trost, befördere deine Ruhe. Meine Mutter und ich, wir handeln, als steh unsve Rettung nur in unsern Handen.

Abbassa. Vergieb mir, Giafar! Ich bin nicht mehr die vorige Abbassa. Seitdem ich Dich liebe, diesen Knaben habe, lebe ich nur in Euchhabe keine Klugheit, keinen festen, kalten Sinn mehr.

4.

Abbassa's mütterliches Herz, fand zu viel Trost, in diesen Träumen, als daß Giasars Ernst und Worte, sie hätte verscheuchen können. Auch stöhrte er sie weiter nicht in ihrem Wahn. Da die Zeit der Ankunst des Khalisen herannahte, so begab sich die Mutter, unter einem Vorwand, zu einem der Barmeciden, auf ein Landhaus, nahe bey der Stadt. Giasar theilte einem alten treuen Diener seines Vaters, der ihn auserzogen hatte, seinem Plan mit, bereitete seine Gemahlin auf die nahe Trennung von dem Knaben vor, und unterrichtete sie von allem.

Der Khalise kam an. Giasar zog ihm an der Spitze des Volks entgegen. Sorge, Angst, die Pein der nothwendigen Verstellung, Furcht für Abassa, für den Knaben, erfüllten seine ganze Seele. — Das Freudengeschren des Volks, die Glückwünsche dem Sieger, erschallten. Der Kha-life empsieng den Varmeciden freundlich, eilte mit ihmnach seinem Pallast, dankte ihm für die Aus-kbung der Gerechtigkeit, den Fleiß, womit er für seine

seine Armee gesorgt hatte, zog ihn in sein Kabinet, besprach sich mit ihm, über die wichtigsten Vorsfälle, machte ihm eine Beschreibung von seinen Siegen, den erhaltnen Vortheilen durch den Frieden, frug nach seinem Nessen, sah ihn dann mit einem souschenden Blick an: "Und Giafar hat "mir nichts zu sagen, das meine Freude stöhren pennte!"

Giafar verstund, durch den Blick, den fürche terlichen Inhalt der Frage. Er sah ihn fest, zuversichtlich an.

Harvun blickte starr in seine Augen; und sagte nach einer Pause: Du hast mich verstanden. Ein Barmecide wird nicht zwey Verbrechen begehen, wird nicht durch Verstellung meine Rasche mehr entstammen wollen. — (Er umarmte ihn zärtlich.) Ich banke Dir sür meine Ruhe, sür mein Glück. Giafars Herz wollte unter der Last der Verstellung brechen; aber seine Vernunft lispelte ihm zu: "erspare dem Grausamen ein "Verbrechen, und sieh nur auf deinen Zweck."
Tester blickte er den Khalisen an.

Mit ausschweisendem Lobe erzählte ihm Haroun, die Thaten Khozaima's; setzte mit leiser Stimme Stimme hinzu: Und ich habe nichts mehr, dem Manne, dem ich so viel schuldig bin, nach seinem Wunsche, zu lohnen. Das was der Herrsch- und Ehrsüchtige sucht, das was er nur allein für seiner würdig hält, darf ich ihm nicht geben. Darf ihm, aufgeblasen, wie er nun ist, nicht die entfernteste Hoffnung dazu zeigen. Siafar! Wiafar! warum gabst Du ihm nicht, den Tygels, zum Grabe.

Giafar. Hat er sein Leben, gegen beine Feinde, nicht gut genußt?

Baroun. Beym Propheten, sein Tod hatte mid, über den Verluft einer Schlacht, getröftet! Vielleicht wirst Du bald mit mir einstimmen, so erstaunt Du nun über diese Worke bist. Mach beinem Plat strebt er - Großvizir will er heißen, und alle Mittel bazu, sind ihm gleich. Doch sen ruhig, wenn Du sonst nichts zu fürchten hast. Hast Du nicht? — so ist Haroun so glucke lich, als er in diesem oden Hause senn kann. Mir fehlt meine Sangerin, meines Ruhms Pflegerin — falt ist der, den ich mitbringe, der Hauch ihrer Freude erwarmt ihn nicht. Ueberbring ibr dieses Kleinob, Barmecide — Du hörst ich nenne dieses Kleinod ist rein, wie ich sie benfe. (S) (1

denke. Sag ihr, es sey ein Geschenk der Kaiserin, das sie ihrem siegenden Bruder, zum Dank für den geschenkten Frieden, zugeschickt hätte. Auch Dich hab ich nicht vergessen. Und nun gehe, bes vor mein Groll gegen Dich erwacht.

5.

Giafar eilte nach seinem Pallast, überbrachte Abbassa, die Geschenke ihres Bruders; nur einen Augenblickergobteffe fein Andenken. Sie beneßte die glanzenden Steine mit ihren Thranen, warf. fie unwillig weg, und rief : "Der Grausame, der mir das kostbarste Kleinod entreißt, höhnt meis mer, mit diesem Tand! Will er fein Opfer afdmucken?" - Stumm, angstvoll und bebend, begab sich das unglückliche, edle Paar, die dritte Macht, nach der Unkunft des Rhalifen, in den Pavillon, und schlichen wie Verbrecher nach der Grotte — Abbassa stund an der Wiege des schlafenden Knaben — Ihr Haupt gesenkt gegen ihn — Umsonst rief ihr Giafar zu, umsonst, sprach er von der drohenden Gefahr - sie horte ihn nicht. Nur da er sagte, so behalte ihn; aber, wie, wenn auch der gewiße Tod seines Vaters ihn nicht schützte! wenn nun die Rache des Khalifon

lifen fich auch bis auf ihn erstreckte! — Und ich soll den suß Schlafenden auswecken? — Du sollst ihn aufwecken Geliebte, daß er den Schlaf des Todes nicht schlafe, seinen Vater nicht töbte! leise schüttelte sie ihn — sprach sanft zu ihm der Knabe erwachte — sie brückte ihn an ihr Herz, hub ihn empor zum Himmel — übergab ihn Giafar, und entfloh nach dem Pallast. Der Barmecide kußte den Knaben, übergab ihn schweis gend dem alten Diener, und eilte Abbassa nach. Der Diener verbarg ihn unter seinem Gewand, setzte über den Tygris, eilte nach der Vorstadt, wo ihn die Mutter, als Sclavin gekleidet, mit ben Sclaven, die er theils gekauft, theils gedungen hatte, antraf. Die Mutter setzte sich mit dem Knaben, in einen verhüllten Palankin, von Maule thieren getragen. Nach Mitternacht begab sich die kleine Karavane auf den Weg. Die Sonne gieng auf, und Giafars Mutter blickte bankbar zum Himmel, da sie sich so weit von Bagdad entfernt sah.

Auf einmal hörte der alte Diener, in der Ferne, den lauten Schlag der Hufen der Pferde. Er erhub sich auf seinem Thier — und bald sah er Sg 2 eine

fine dicke Staubwolke, die einen Haufen Reuter umgab, derer Waffen und Zeug in der Sonne schimmerten. Da sie gegen ihn kamen, so fürchtete er nichts, und zog ruhig fort. Es war Rhozaima, der heran sprengte, er war ben Sonnen-Untergang mit seinen Leuten, aus Bagdad gerits ten, um ben heimlich gemachten Raub, von Gold und Weibern, in Sicherheit, ben einem feiner Freunde ju bringen, und eilte nun gurud. Der alte Diener erkannte ihn, und ritt langsam voran. Als Khozaima ben Zug wahrnahm, vertheilte er seinen Saufen, auf die zwen Seiten der Straße, nahte dem, den er fur den Fuhrer erkannte, und frug: "Wohin?" Mach Mekka, antwortete der Diener. "Wer sendet Dich? a Der reiche Kaufmann Yousuph aus Balth, antwortete er noch entschloßner. "Was ist dein Auffrag?" Geschenke zu überbringen, die er det Moschee gewidmet hat. Von seiner Hand gesie. gelt, liegen sie im Palankin, Teppiche und andere Rostbarkeiten. Khozaima ritt vorüber. Der Alte freute sich der List, womit er den gefährlichen Mann abgefertigt zu haben glaubte. 2015 bie Reuter langsam vorüber zogen, erkannte ein Die-

ner Rhozaima's, einen der Sclaven von der Karavane, und ließ sich nah ben dem Palankin, in ein Besprach mit ihm ein. Der Alte wurde es gewahr, und wollte eben hinzueilen, ihn zu entfernen, als der Knabe, durch den Fehltritt eines der Thiere, auf dem Schoofe der Mutter erwachte, und laut zu schreyen ansieng. Der Diener Khozaima's lachte, und rief dem Alten zu: Eure Geschenke werden lebendig; spornte sein Pferd, und ritt das von. Der Alte hatte seine Worte gehort, das Geschrey des Knabens vernommen, und todliche Angst überfiel ihn. Er hub die Decke des Palankins auf, und sagte der Mutter leise, was vorgefallen war. Eben wollten sie sich berathen, was zu thun sen, als Rhozaima mit feinem Haufen ums wandte. Der Diener hatte ihm lachend erzählt, es sey ein Kind, das man nach Mekka schickte, und sein Landsmann habe ihm gesagt, man habe ihn erst gestern in Bagbad gedungen, und sen diese Nacht von da abgereist. Ein Kind nach Mekka! rief Khozaima, und plotzlich erinnerte ex sich, daß das Gerücht an dem Hofe des Khalifen gieng: eine der Weiber des gefangenen Meffen Harouns, habe heimlich gebohren. Er glaubte also Gg 3

also man wollte bas Kind in Meffa aus gefährlichen Absichten verbergen, und bachte bem Rhalifen einen neuen, wichtigen Dienst zu leisten. Giafars Mutter hatte kaum die Zeit, dem Alten zuzulis speln, zu schweigen und zu sterben, als Khozaima fcon heran sprengte, und den Palankin gewaltfam aufriß. Die Mutter hielt den Knaben auf ihrem Schoofe. "Wer bist Du, Weib," rief Rhogaima? "Wessen ift der Knabe?" Mein, antwortete die Mutter, aus Ungst und Verwirdung, und ber ist fein Bater! indem sie auf den alten Diener hinwies. Khozaima lachte laut: Weiß, beine Zeit zu gebahren, und seine zu zeugen, ift wohl schon lange vorüber — und wo sind die Geschenke des reichen Yousuph aus Balkh? Auf den Thieren, antwortete der Alte. Bor einem Augenblick waren fle auf dem Palankin, Du alter Lügner! Ich weiß wessen Knabe dies ist; wolle Ihr Euer Leben nun retten fo fagt bie Wahrheit. Die Mutter und der Alte: Wir haben Dir's gefagt. Er frug die Stlaven, wer und wo man fle gedungen hatte. Gie erzählten ihm, dieser Alte habe sie in Bagdad gedungen und gekauft, und fe sepen erst gestern mit ihm ausgezogen. Rhozaima

Zaima überzeugte sich noch mehr von seiner Vermuthung; -und zwiefach freute ihn die Entdeckung, da er hoffte, dem Rhalifen einen neuen wichtigen Dienst zu erzeigen, und sich zugleich an dem Barmeciden zu rachen, der einen so gefährlichen Borfall, entweder nicht bemerkt, ihn verschwiegen, oder gar, nach seiner Beise zu handeln, befordert hatte. Er überließ die Sclaven einigen seiner Leute, befahl den Alten zu binden, den Palankin zu umringen, und zog so nach Bagdad zurück. Je weniger er wahrend des Weges von der Mutter und dem Alten, erfahren konnte, je gewißer schien ihm seine Vermuthung, und sein Berg flopfte für Freude, als er die Mutter über seine Frage: ob es nicht der Großvizir sen, der ihnen den Auftrag gegeben? erschrecken und zurücksins fen sah. Er ließ ben Palankin jenseits des Tygris, feste mit der Mutter, dem Anaben, dem Alten, und einigen seiner Diener über, übergab die benden der außersten Wache des Pallast, verbarg den Knaben unter seinem Gewand, und ließ sich ben dem Rhalifen melden. Er erzählte dem Rhalifen den Vorfall, seine Vermuthung, zog den Knaben unter seinem Gewand hervor, und hielt ihn ihm

vor's

vor's Angesicht, Erstaunt nahm ihn ber Rhalise in die Urme. Der Knabe schmiegte sich an ihn hielt sich fest an ihm, und sah dem Bermunderten, Erstarrten, freundlich in die Augen. Haroun betrachtete ihn lange; endlich sprach er im Tone der schmerzvollsten, außeisten Wuth : "Meines Meffen Sohn ? Wollte Gott er war's - Kho-"zaima — sieh diese Züge — es ist meiner "Schwester Abbassa Sohn!" Ben biesen Worten schleuberte er den Anaben auf den Sopha, ber, ba er sich von bem Schrecken erhohlte, laut du schrepen und zu wimmern anfieng. "Schweige," schrie Haroun knirschend, und drohte ihm mit aufgehobener Fauft. Die Thranen bes Knaben erstarrten vor Furcht in seinen Augen. Khozaima sah' ihn mit forschenden, verwundernden Blicken an. Der Rhalife schlug ihn auf die Schulter: Du hast mir einen großen, einen erschrecklichen "Dienst erwiesen — schweige über bas, was Du hören und sehen wirst. Lag bie beyden Alten atommen! "

Die Unglücklichen wurden hereingeführt. Der Knabe streckte die Arme nach der Mutter aus. Haroun Baroun stellte sich zwischen ihn und sie, frug sie mit fürchterlicher Stimme:

Wessen ist der Rnabe?

Unser!

Die Qualen der Folter sollen Euch das Geheimniß abbringen.

Unerschüttert stund der Alte, die Mutter blickte nur nach dem wimmernden Knaben.

Rhozaima wollte die beyden wegführen laffen; der Khalife besann sich plötlich: Spare sie noch auf - lag fie bewachen. Schicke einen meiner ersten Diener zu Abbassa, er soll sie zu mir einladen, ihr bedeuten, schnell zu fenn. Ihm folge bald ein anderer nach, und rufe Giafar zu mir, und diesen halte Du im großen Saal auf, bis ich zu Euch sende.

Haroun blieb mit dem Knaben allein. Mit schrecklichen Blicken betrachtete er ihn Zug vor Bug, und seine Wuth entflammte sich mehr ber jedem neu entdeckten. Der Anabe verbarg sein Angesicht in den Sopha, vor seinen fürchterlichen Blicken, gewaltsam riß er ihn gegen sich. Er troch an ihm hinauf, hullte sich in das Gewand, das seinen Busen deckte, er riß ihn weg — stieß

ihn von sich — ergriff ihn wieder — Der Anabe stöhnte aus Schmerz — Er liebkoste ihn, streischelte ihn, sprach zärtlich zu ihm, Thränen in den Augen, Wuth und Durst nach Nache in dem Herzen.

"Es ist sein — es ist Abbassa's Kind —
"Ist dies deine Tugend, Barmecide? Hältst Du
"so die Probe aus? Und trittst vor mich, lügst
"mit eiserner Stirne, wie ein im Verbrechen,
"lang Geübter? Nun will ich die Last, die ich so
"lange trug, von mir auf Dich wersen, meinen "Haß, meine Nache, meine Eisersucht befriedigen.
"Ich habe lang genug geweint — und bin ich "nicht durch einen Tid gebunden? Ihm gehor"du deinen Geistern senden! Dir deinen Knaben "mit auf den Weg geben! die Verzweislung
"sende Dir die Mutter nach!"

Er trug den Knaben nach dem Harem, in die Zimmer Abbassa's, in eben das Zimmer, wo er zum letzenmal, sich mit ihr unterredet, wo er den Eid geschworen hatte. Alles stoh vor seinem wüthenden Blick. Er winkte einem seiner Vertrauten. Er verschwand und kehrte mit den Stum-

men,

Men, den Ausführern seiner Rache zurück. Der Knabe ward auf Abbassa's Sopha gelegt, mit einem Tuch bedeckt; um ihn stunden die Stummen mit Dolchen, ferne stund Haroun. Abbassa drat herein. Der Diener riß die Decke weg, die Stummen zückten die Dolche auf den schrependen Knaben. Abbassa hörte, erblickte ihn: Ha mein Asan! mein Sohn!

Ist er's, rief Haroun grimmig: Dein und Giafars Sohn? Hat Dir der treulose Barmekide nicht gesagt, daß ich meine Seele durch einen Eid, auf das Wort des Propheten gebunden habe?

Mit der Bläße des Todes bedeckt, mit starren Augen, sah Abbassa auf Haroun — Sie hatte den Knaben umschlungen — Ihre Arme bebten — der Knabe bebte in ihren Armen. Sie sah auf ihren Bruder — auf den Knaben stumm und lebtos.

Er muß sterben! er und sein Vater!

Lödtet ihn, rief Haroun, und wandte sein Angesicht weg.

Fester drückte sie ihn wider ihre Brust — überbeckte ihn mit ihren Armen.

Tödtet

Tödtet ihn, in ihren Urmen, schrie Harvun wüthender, und verhüllte sein Gesicht.

Die Stummen zückten die Dolche gegen die Brust des Knaben — in tem Augenblick da sie den Streich führten, ließ Abbassa plötzlich den Knaben in ihren Schooß fallen — die Dolche suhren in ihren Busen — sie griff durch die schwebenden, aus ihrer Brust gezogenen Dolche — riß den Knaben wider ihren blutenden Busen — deckte ihn nochmals mit ihren Armen — sank zurück und zog ihn mit der letzten Lebenskraft, an ihr zerrißnes Herz.

Ben ihrem Aechzen schlug Harvun sein Gewand zurück, ein Schren des Entsetzens entfuhr ihm, und wüthender geboth er, den Knaben zu tödten.

Die Stummen ermordeten den Knaben an der Mutter Brust —

Er nahte ihr: der Unglücklichste ist Dein Bruder!

Sie wandte ihre sterbenden Augen von ihm ab, drückte den leise ächzenden Knaben an ihr Herz, erhub ihn mit der letzten Kraft gegen ihre Lippen — drückte ihren Mund auf den seinis gen — auf seine Wunde — Giafar — Usan zitterte auf ihren Lippen — sie verschied. Haroun vernahm es —

Verzweiselnd stund er da — dicke Thrånen rollten in seinen Bart — aber es waren Thrånen der Wuth — sein Haß wurde noch gistiger ben ihren letzten Worten.

Giafar trat auf seinen Wink herein. Er dentete auf die Leichen, und rief ihm, in der grims migsten, glühendsten Rache zu! Sieh hin, treus loser Barmecide, meine Tugend scheiterte da, wo die Deine scheiterte! Die Erde kann mir nicht ersetzen, was ich durch Dich verlohren habe — Warum logst Du? Warum verbargst Du mir dein Verbrechen? Du! Du hast alles Etend auf mich geschüttet — Verslucht sen die Stunde, da ich Dich zu mir rief, die Tugend beines Vaters, in Dir meineidigen Heuchler, zu besohnen! Du und dein ganzes Geschlecht sollt' von dem Erdbos den verschwinden! Mein Haß soll sie alle bis in das öde Gebirg versolgen! —

Siafar hörte ihn nicht. Er kniete ben den Leischen — sein Haupt gesunken auf die Wangen Absbasses — seine Hand hatte den Knaben umspannt.

Weg von ihr! Berühre sie nicht; nun ist sie wiederum mein. Führt ihn in den Thurm des Tods, auf diese Leiche soll er keine Thränen weisenen. Verzweifeln soll er, in der todten Einsamsteit, bis ihn meine Nache ergreisst. Ich will sie beweinen — sie beklagen — rasen — und Dich versluchen. Mein letztes Wort, reite Dich zur Wuth gegen Dich — Khozaima war's, der dein Verbrechen entdeckt hat!

Giafar (erhub sich von den Leichen). Legt keine Hand an mich, ich folge Euch, ohne Zwang.

Als man Giafar entfernt hatte, schrie Haroun: Aseg mit seinem Knaben — hier will ich weinen, bis ich keine Thrånen mehr habe! — (er warf sich neben die Leiche Abbassa's.)

6.

Zwey Nachte und drey Tage saß Giafar, ans gekettet an dem Rumpse einer Saule, in dem dunkeln, gewöldten Thurm des Todes, der verstunden mit dem Pallaste der Khalisen, gegen den Tygris lag, und über Bagdud, zum Schrecken seis ner Bewohner, hervorragte. Lange lag er da, zwisschen Seyn und Nichtseyn, verlohren an dem starren, leeren, schaudervollen Abgrund des

Schmerzes, der Verzweiflung, und nur nach und nach, entwickelten sich die schrecklichen, scheußlie chen Begebenheiten wieder vor seinen Augen. Er fah die Gattin in ihrem Blute — den Knaben ermordet an ihrer geöffneten, zerfleischten Brust -ihren schrecklichen Mörber — fühlte seinen Schmerz, sich wieder in dem Schmerz - empfand sein schaudervolles Daseyn — wollte aufspringen, die schweren Fesseln zogen ihn auf den, von ihnen erklirrenden Boden, zuruck. Starr blickte er in die dustre Finsterniß, befühlte seine Retten und erinnerte sich des Todesausspruchs des Khalifen. Sein Haupt sant gegen seine Bruft, und er rief in das ode Gewolbe: "Gile, Bahnsinniger, bewor der Schmerz das Opfer deiner unmenschlis "den Rache, in Frenheit setet!" Benm Unbruch der dritten Racht, sank er erschöpft von seinen Leiden, erdrückt von den schrecklichen Vorstellungen, in einen tiefen Schlaf. Alle die scheußlichen Bilder verflogen aus seiner Seele. Er sah im Traume seine blubende Gattin — auf ihrem Schoof den kleinen Ufan. Sein Berg erglühte er fühlte sich Flügel — sie trugen ihn du der Geliebten — er druckte sie an seinen Busen,

Breudenthränen netten seine Augen — Sein ausgestreckter Arm hieng in der Fessel, der Schmerz vom Druck, die Anstrengung, weckten ihn auf, er fühlte die Täuschung, fühlte seinen Verlust, und seine Seuszer widerhalken am Gewölbe. Auf einmal erblickte er den matten Schein eines Lichts, sah sich um, und entdeckte Leviathan, unter der Gestalt Ahmets, auf einem Steine, gegen sich über sigen. Ernst, sepersich und mitsleidsvoll sah dieser auf ihn.

Giafar. Ahmet — Du?

Leviathan. Ich! — Versprach ich nicht, Dir einst wieder zu erscheinen? Wesen meiner Art halten Wort. Hier bin ich. Fürchtest Du mich?

Giafar. Was hatte Giafar noch zu fürchten. Vermuthlich kommst Du Zeuge zu senn, wie Haroun die Tugend belohnt. (Er schüttelt seine Ketten.) Gehe hin, sieh mein Weib und meisnen Knaben, im Blute liegend ermordet von ihm, und dann blicke in mein Herz

Leviathan (kalk.) Ich habe sie gesehen in ihrem Blute; ihren Mörder, bep den Leichen heulen, heulen, Dich von ihm verfluchen und anklägen hören, als den Mörder seines Glücks, den Zersstöhrer seiner Tugend. Ich war unsichtbarer Zeugend. Ich war unsichtbarer Zeuge der That, blicke nun in dein Herz, sehe alle deine Leiden, deine Größe, vernehme deine wilden, verworrenen, zerrißenen Gedanken, und komme Dich, in diesem Zustande, nach deiner Ersfahrung, an Dir und den Menschen, zu fragen: Wie es nun mit der Harmonie der moralischen Welt steht? Wie Du sie befördert hast? Wo Du sie sindest?

Biafar. Da nur, wo ich sie suchte, seitdem Du mich verlassen hast. In meinem, von Schmerz zerrisnen Busen, in meiner Vernunft, die alle Widersprüche, die ich sah und erfuhr, nicht vers dunkeln, welche die blutige schreckliche That des Wahnsinnigen, nicht vernichten konnte. In dem Guten, das ich mit Vewußtsenn, auf meine Sestahr gethan habe, in seiner Wirkung auf die Les benden, die künstigen Geschlechter, in dem Willen, so unglücklich ich auch nun bin, es nach der schreckslichen That dieses Mannes, selbst für ihn noch zu thun, wenn er mich darum aussorderte, zu leben.

Leviathan. Groß ist dein Gefühl, Barmes eide, und größer, als nothig. Ich sehe, Giafar ist ein Held der Tugend geworden, meine Lehre hat gut angeschlagen, und ich hosse, die künstigen Früchte sollen noch blüßender seyn.

Welt, diese Tugend, anderwärts gesucht, so würd' ich nun ergrimmt sagen: sie sey der Traum einer erhisten Einbildungskraft, der Wunsch eines zu hoch gespannten Herzens, eine sein ausgesponnene Vernünfteley unsers Stolzes, eine erkünstelte Schwelgeren unsers Seistes; denn sieh, um das ganze herrliche Sewebe meiner Vernunft und meines Herzens, zu zerreissen, erforderte es weister nichts, als daß dieser wahnsinnige Khalife, eine strässiche Leidenschaft sür seine Schwester, im Busen trage, sich wüthender Eisersucht, unsmenschlicher Rache, überlasse, und alle meine Zwesche schwestern.

Levigthan (noch kälter.) Wahr, Barmecide, vollkommen wahr, wie fern hernach. Freylich, es exforderte weiter nichts, als daß sich der erhabene Barmecide, einen Augenblick von dem Kitzel der Wollust hinreißen ließ, nur einen Seigerschlag sei=

per erhabenen Zwecke vergaß — Las beinen Born ruhen, Barmecide, der Richter, der vor Dir fist, fürchtet ihn nicht — und er zwingt, durch dieses Wergessen, ben wahnsinnigen Rhalifen, zur Erfüllung seines Eids, ben er in seiner Gegenwart geschworen hatte. Durch diesen einzigen Augenblick ist der harmonische Gang der moralischen Welt in Usien zerrüttet, die Zerrüttung wirkt auf die Lebenden und kunftigen Geschlechter, wir haben eine neue Reihe der Dinge, eine andere Welt, andere Menschen, und ber nicht so ganz wahnsinnige Rhallfe, sest uns Rhozaima, an Giafars . Stelle, zum Grofvizir hin, in der Gewißheit, dieser würde ihm, durch Mißbrauch der anvertrauten Gewalt, schnell Gelegenheit geben, eines gleich Werhaßten, auf eine eben so gerecht scheinende Urt, Tos zu werden. Mogen sich die trosten, bie darunter leiden; hat doch der Barmecide weiter nichts gethan, als daß er sich einen kurzen Seigere Schlag, dem Rausch der Sinnen überließ.

Giafar. Rhozaima! armes Volk!

Leviathan. Sehr gut, daß Dir dies nah geht, so verzweisele ich nicht an Dir. Ja Er, durch den Du gefallen bist, der die Flucht deines Knabens —

sufällig, um noch deine Sprache zu reden — entdeckt hat, den Du vernichten konntest, dessen Tod der Khalife von Dir forderte, und den Du zu deinem und dieses Volks Verderben, aufges spart hast.

Giafar. Ich handelte gerecht, so weit gerecht, als es der Mensch, nach seinem beschränkten Blick von einer That, sagen kann, deren Folgen nicht in seiner Gewalt sind, die er nicht verantwortet. Mich erschüttert dein Vorwurf nicht. Weißt Du, daß ich mich nur darum dem Eid des Khalisen aunterwarf, um ihn vor einem Verbrechen zu bes wahren, das ihm Thron und Leben gekostet, und sein Reich zerrüttet haben würde.

Leviathan. Was weiß Ahmet nicht? Aber um so mehr mußte Dir, ber Wille des strengen, drohenden Herrschers, unverletzliches Gesetz seyn. Er der Herr deines Schicksals, in dessen Sewalt Du warst, durch dessen Namen Du wirktest, hatte das Tobesurtheil über Dich, ausgesprochen, und doch ließest Du Dich, von der Wollust hinreissen, zeugtest den Knaben dem Morde, weihtest Dich, dein Weib, deine Verwandten dem Morde, der Verfolgung, und warst dieses Volk, das nur in Dir seinen Vater und Volksbeschüßer sah, seinen Tyrannen, zum Raube hin. Hätte diese fürchterliche Aussicht, dein heißes Blut, nicht abkühlen sollen? Sey ruhig, Held der Tugend, Du hast diesen Haroun, durch dieses grausame Verbrechen, zum Blutdurst eingeweiht, und schrecklich werden die Folgen seyn, wenn Du ihnen nicht zuvorzuskommen suchst.

Gafar. Wer bist Du, Schrecklicher, der Du so schonungstos, in meinem zerrißnen Herzen wühlst? Der Du das Licht meines Verstandes, das ich in allen diesen Stürmen erhalten habe, nun auszulöschen strebst? Da ich Dich erblickte, hoffte ich Trost, nähere Erleuchtung, und mit kaltem, fühllosem Blick, mit hähmischem Genuße, siehst Du auf meinen Schmerz.

Leviathan. Lob, die Lieblingskost des Sohns des Staubs, dieß erwartetest Du von mir; doch noch ist's zu früh dazu.

Gafar. Sage Mitleid — Lastiger! Fühle als Mensch, oder entstiehe nach den kalten Regionen, woher Du kamst. Ich habe Dich nicht gerufen, und bedarf beiner nicht. Ich habe Kraft
Hohe Fraft

meine Leiden auszutragen, und das Gefühl meines Herzens, empört sich gegen Dich!

Leviathan. Ich fühle als Mensch, und will Dich auch als Mensch fühlen lehren. Hier sit ich por Dir - Dein hellsehender Richter, mit Gewalt versehen, der Du unterworfen bist — Mein Fuß ruht auf der Tiefe, mein Haupt hebt sich über die Wolken, und der Strahl meiner Augen spaltet dein Herz. Was ich bin, woher ich komme, später! Ich bin nicht was ich scheine, und scheine weniger als ich bin, damit Du meine Gegenwart ertragen kannst. Wenn ich erst die ganze Kraft beiner Seele abgewogen habe, gang eingesehen habe, ob Du der Mann bist, die großen Zwecke auszuführen, die ich auf Dich berechnet habe dann sollst. Du mich naber kennen lernen sollst erstaunen — unter meiner furchtbaren Größe hinsinken, und Dich an meiner Größe wieder aufrichten. — Hast Du, was ich Dir vorwarf, nicht alles durch den Fall, mit diesem Weibe bewirft?

Giafar. Verblühte sie nicht? Starb sie nicht des langsamen, qualvollen Todes? Konnt ich sie anders erretten? Wer der Erdensöhne wäre nicht

so gefallen? Konnt ich vorsehen, da ich mich allein's zu ihrer Nettung aufopfern wollte, daß die Nache des Grausamen, auch sie, auch den Knaben, mein Geschlecht und sein unschuldiges Volk, treffen würde? Sey was Du willst — dein Blick zer-spaltet mein Herz; er entdeckt die Nuhe meines Gewissens über diesen Fall — ich beweine die Folgen, und vergesse mich darüber.

Leviathan. Täuscht Dich die Ruhe deines. Gewissens, so tauscht sie mich nicht. Ist mir doch bekannt, wie Eure Feigheit, Euer Stolz, Eure Leidenschaften, diese gefällige Rupplerin Eurer Luste, zu stimmen wissen. Mich wirst Du nicht verblenden, ich dringe tiefer — red' ich nicht zu dem Manne, der den Held der Tugend zu spielen unternahm? der die Harmoite der Welt befördern wollte? der sie beförderte, um sie schrecklicher zu verwirren? Wie, Du, dem iht noch, das Licht der Vernunft, so hell, vorleuchtet, Du konntest diese Folgen nicht voraus sehen? So ahndet ihr immer die Uebel, wo sie nicht sind, und seht sie da nicht, wo sie wirklich sind; seht sie nicht da, wo euer Eigennuß, eure Sinnlichkeit ench blenden. Ist dein Weib nun weniger todt?

. Hast

Hast Du nicht ihren Bruder zum Mörder gemacht, da Du seinen Eid wußtest, da Dir befannt
war, daß er ihm Genüge leisten mußte? Sind
die Folgen der blutigen That nicht dein Wert?
Was war dies Weib für Usien? Hieng von ihrem
Leben, das Glück dieser Völker ab? Konnte sie
die erhabenen Zwecke erfüllen, die Du Dir vorgezeichnet hattest? Nur von Dir, von deiner
Krast hieng das Glück dieser Geschlechter ab,
konnte nur durch Dich, auf die künstigen hinüber
blühen. Ha! sie ahnden nicht, daß die augenblickliche Thorheit eines Barmeciden, ihr Schicksal so schrecklich bestimmte, und klagen einst bep
ihren Qualen, den Ewigen, das Verhängniß, und
das Reich der Finsterniß an.

Biafar Du bist grausamer als Haroun, und vergist daß Du zu einem beschränkten Menschen redest, der über die Zukunft nicht gebiethen kann, der nur für sein gegenwärtiges Wirken, nur den Bewegungsgrund seines Wirkens zu verantworsten hat. Ich? Ich sollte diese schrecklichen Folsten verantworten, nicht der blutdürstige Mörder, der erst der Menschheit Hohn sprach, und dann ihr reinstes Peiligthum besieckte? Ich liebte mein Weiß,

Beib, liebte fie über meine Pflicht, war gieriger nach ihrem Genuße, als nach ber Erfüllung meis ner Pflicht, sah mit Unwillen auf mein Wirken, ob ich gleich stundlich das Gute, baraus entspringen sah, weil ich auf Kosten meines Herzens, meiner Ruhe, dies schwere Opfer bringen mußte. Doch widerstund ich, doch konnte ich sie, in ihrer Einsamkeit, verschmachten lassen, und fank nur an ihren Busen, um sie dem Tode zu entreissen entschlossen für die zu sterben, die mit Freuden für mich gestorben ware, wenn ihr Tod mich hatte retten konnen. Berlaß mich, kaltes, uns empfindliches Wesen, das sein Dasenn nicht durch das Herz empfindet. Ich habe alles gethan, was der Mensch thun kann. Und ich sollte deine Borwürfe verdienen, sollte strafbar senn, weil ich Ha= roun, auf meine Gefahr, fur Blutschande sicherte, weil Haroun an seinem Retter, an seiner unschuls digen Schwester, dem noch unschuldigern Knaben, ein Berbrechen begangen hat, wovor die Menschheit sich entsett? Ich sollte die Folgen seiner Berbrechen, als mein Werk ansehen, da er über mein Schicksal, aus einem Gefühl entscheidet, welches das Gesetz verdammt?

\$6 5

Levia:

Leviathan. Diese Entschuldigung hatte, in je des andern Mund, Gewicht, nur in bem Mund des Mannes nicht, der einst die Natur und ihren Urheber lafterte! Der Mann, ber die Uebel außer fich suchte, ber mußte so handeln, daß er ben seinem Kall, rein und groß da stehen konnte! Vor den Augen höherer Wesen, ist der der strafbarste, welder durch Schwäche oder Bosheit, Ursache zum Berbrechen giebt. Doch ich will einen Augenblick, deine Entschuldigung annehmen, und Dich als einen gewöhnlichen Menschen betrachten; aber bann muß ich auch, diesem Harvur, die Decke von den Augen reißen, die ihm sein Schicksal verbirgt, muß ihm zeigen, daß er aus dunkler Ahnbung, zu seinem Beften, jum Beften seiner Rinder und Kindes = Kinder, diese That begangen hat, daß ihn und sie nichts, als dieses empbrende Werbrechen retten konnte! dann mage beine Entschuldigungen, gegen die seinigen ab.

Gieh — Ich begreife Dich nicht mehr.

Leviathan. Du wirst es immer mehr. In deinem Knaben Asan, ermordete der Khalise, seinen kunftigen Mörder, ben Mörder seiner Kinder. der. Diese dunkle Ahndung seines Schicksals stieß ihn vorwärts — aus dieser dunklen Ahndung entsprang sein Eid! aus dieser dunklen Ahndung entsprang sein wilder Kampf, seine widernatürsliche Eifersucht! Doch ohne Dich hätte er seine Schwester umarmt, und sich, sie, seine Kinder, seinen Thron, Assens Glück, unter der Last der Blutschuld begraben! Dich las das Schicksal als Opfer seiner Nettung aus, und von Ewigkeit her, warst Du dazu bestimmt! —

Giafar. Ahmet! Ahmet!

Leviathan. Höre, Sohn des Staubs! und schweige! noch mehr sollst Du vernehmen! Ich will Deinen Stolz zermalmen, deinen Seist zersrütten, dein Herz zerbrechen — Dich bis zum Wahnwiß treiben — dann Dich heilen! dann Dich Wahrheit sehen lassen! — Vernimm! Du hast ihn von allem diesem errettet; doch nur halb war die Rettung, da Du die Probe nicht erfüllztest, die er Dir aufgelegt hatte. Nur durch die ganzliche Erfüllung, entferntest Du deinen Untergang, gewannst Harvuns Herz Dir und der Tugend, und befördertest Assens Slück, in dem Bunde mit ihm. Eure so verbundne Regierung,

sollte das erhabenste Schauspiel werden, bas je hohe Beisheit, fluge Gute, ftrenge Gerechtigkeit, jum Sieg ber Menschheit, über ihren Sang jum Bosen, dargestellt hat. Darum erhöht' ich deinen Begriff von Frenheit, darum spannte ich beinen Begriff von Tugend bis zur außersten Spike deis ner Krafte! barum erhob ich deinen Stolz, durch deinen innern, unabhangigen Berth, deine Gelbstftandigkeit, und verbarg Dir die Rette der Dinge, in die Du, wie alles eingeschmiedet bift, damit ihre Laft Dich nicht erdrücken moge, damit Du beinem Schicksal durch beine Kraft entgiengest! Alle diese Zwecke hast Du in einem Augenblick vernichtet, ben Gaamen zu kunftigem Ungluck ausgestreut - und haroun, getrieben vom dunfeln, weissagenden, innern Geiste, glaubte, et upferte der Rache, da er nur seinen, seiner Rinder, von Dir gezeugten Morder todtete.

Giafar. Hört mein Ohr? Faßt mein Geist die Worte, aus denen ein so schwarzer, fürchters licher Sinn aufsteigt? Spottest Du meiner, Gesfährlicher, daß Du mich nun wieder in das wilde, verworrne Chaos stößest, das mich einst zu versschlingen drohte. Was sind wir, Schrecklicher,

wenn das ist, was Du mir nun sagst? Sclaven der eisernen Nothwendigkeit, blinde, tugend und lasterlose, verdienst und strassose Wertzeuge, in der Hand eines grausamen Mächtigen, der uns zu Zwecken anwendet, die er uns verbirget? der uns für das zur Nechenschaft zieht, was er in seinem undurchdringlichen Dunkel entworfen hat! Siegen den wir durch Thun, wie durch Unterlassen tehlen? So ist meine Ausopferung Thorheit, so hat Haroun nichts verbruchen, so mußte er mich verfolgen, seine Schwester, meinen Knaben ermorden, so muß er mich ermorden! Und der, der alles dieses so entworsen hat, muß mit Wohlgesfallen auf das Vollbrachte sehen!

Leviathan. Ich sehe Licht und Klarheit, wo Du nur Finsterniß vernimmst. Was ihr send, sollst Du später vernehmen.

Giafar. Behalte beine Weisheit — laß Dir dein Licht leuchten, gern' will ich in dieser Finsterniß verbleiben, die mich nicht erschreckt. Uhmet, das was Du mir sagtest ist mir, wie Du weißt, nicht neu. Dacht' ich nicht so in meinem unsinnie gen wilden, eingebilbeten Gram. In meinem wirklichen Unglück seh' ich heller, und blicke mit Abscheu

Abscheu auf die Widerspruche, durch die Du mich, martern ober prufen willst. Der Mensch, ber mit so klarem Bewußtseyn, mit so viel Ordnung, Kraft und Vorsicht, durch seine Vernunft, durch feinen von ihr bestimmten Willen, selbst auf Gefahr seines Daseyns, so große Dinge unternehmen, so viel jum Gluck anderer bewirken kann der sich überwinden kann — ist kein blindes Werkzeng einer despotischen Gewalt, er ift ein freyes, mit einem reinen Geift, verwandtes Befen, wie Du ihn einst geschildert hast. Behalte. Du deine Kenntnisse, die über des Menschen Rrafte geben, die sein Daseyn, seine Rraft und sein Wirken, zermalmen und vernichten mußten, die ihn elender machen wurden, als mich die Gewalt dieses sichtbaren Tyrannen gemacht hat. Ich sehe mich nun auf dem höchsten Punkt meis ner ierdischen Entwicklung, glaube das Maaß meiner möglichen Vollkommenheit erreicht zu haben, und der, der meinen weitern Fortgang ftöhrt, der verantworte es. Er soll mich erwargen, und nicht die Berzweiflung.

Leviathar (feierlich.) Jener zuvorzukommen, diese zu heilen, bin ich gekommen. Verschwinde Hulle

Bulle vor den Alugen des Sterblichen! Du stehft auf dem hohen Punkt, auf dem ich Dich seben wollte. Meine Lehre hat gefruchtet; laß sehen, ob Du ihr ganz entsprichst. Was konnte mohl mich, aus jenen Gefilden, zu dem Sohne des Staubs ziehen, als' sein Glück? Ich habe mich Dir nicht enthullt, und enthulle mich Dir nicht, bis ich den ganzen Umfang beiner Kraft gemessen habe. Merke auf, in Finsterniß Gebohrner! Ich, der ich das Vergangene, Gegenwartige, und Zukunftige durchschaue, der ich die entfernteste Veranlassung beiner Wünsche und Gedanken erhasche, der ich Thaten reif sehe, wenn ihr Keim noch in deinem Busen schlummert — will Dir nun bie Mittel zeigen, die Fehler, die Du gemacht hast, zu verbessern, und wieder herzustellen, was dieser unsinnige Rhalife zerstöhrt hat, zu zerstöhren droht.

Er berührte Giafars Stirne, mit einem Stabe und rief: Enthülle Dich, Zukunft, dem Erdensohne des Staubs! Er sehe geworden, was noch im Werden liegt! das Ungebohrne stehe vollendet da! Was künftig leidet, ächze in sein Ohr! was künftig sich freut, jauchze ihm zu! klage ihn, als sei=

seinen Urheber an! seegne ihn als seinen Ochie pfer! Verschlinge dich Zeit! ziehe dich zusammen Naum! alles stehe still, und lebe, wenn ich's gebiethe!

Das schwache Licht verlosch. Dicke Finsterniß erfüllte den Kerker. Es rauschte wie die Wogen des Meers, die der Sturm aufwühlt. Eine wie drige, blutrothe Dammerung erleuchtete die Scene. Giafar befand sich in einem wilden Thal, uma schlossen von einem Gebirge strotender, nackens der, drohender Felsen. Tiefe Stille herrschte. Bald hallte ein dumpfes Stohnen, Aechzen und Todes = Röcheln, und Geheul der Verzweiflung in den Felsen. Gine duntle Wolke stieg aus der Erde auf, rollte über den durren, scheußlich gefarbten Boden, gegen Giafar bin. Leviathan schlug mit seinem Stabe durch den Dampf. Die Wolke zerriß, und gebahr ein Chaos von schrecks lichen Bildern. Starker erscholl das Geheul, Stohnen und Acchzen. Abermals schlug Leviathan, durch das wilde Gewühl; es zerfloß in Gruppen, in einzelnen Gestalten. Das Mechzen, das Geheul ließ nach, und Giafar sah vor sich liegen, die Leichen seiner Mutter, seiner Bender, seiner Verwandten, noch zuckend — noch bebend.

Leviathan rief.: Dieses Geschlecht hat seine Molle auf Erden, seit Jahrhunderten gespielt, gut und groß gespielt, durch Dich ausgespielt. Werte auf! die Zukunft ist im Kreißen.

Giafar sah sich unter den Händen der Henker — sah seinen Kopf vom Leibe trennen —
seinen Rumpf zerstücken. Die Kälte des Todes,
den Krampf des Todes fühlte er in seinen Gliedern, ben dem scheußlichen Schauspiel.

Fürchterlich schrie Leviathan: Barmecibe! dies seind geschehen!

Das Gemählde verschwand. Krachend stürzten die Gebirge in den Abgrund. Die Erde verschlang sie, bebte, die blutige Luft zitterte.

Leviathan rief: Entwickle dich, Zukunft, dem Sohne des Staubs! Er sehe die Folgen seines Tods!

Aus dem Abgrunde stiegen, schwarzer Rauch, zischende, feurige Dampfe. Rollend fuhren sie in dunkel = glühenden Wolken dahin, breiteten sich aus, zwischen dem Himmel und der Erde, und wirbelten in flammenden, dampfenden Kreisen.

Si Schreck.

Schreckliche Geistergestalten entschwungen sich bem Schlunde, und fturzten fich in bas wirbelnde Chaos. Dann erscholl eine Stimme aus der Tiefe, daß die Erde tonte in ihrem Zittern, die Beifter in den wirbelnden Rreisen versanken, und fich nur machtig kampfend, dem Strudel entriffen. "Aufpruhr! Zwietracht! Burgerfrieg!" brullte der dumpfe Donner, aus der Tiefe der Erde. Mit gellendem Gefreische wiederholten es, die mit dem wirhelnden Chaos kampfenden Geister. Langsam erhub sich, aus dem feurigen Schlunde, ein dunfles, ungeheures Haupt empor, stieg über das sausende, kochende, dampfende Feuermeer; seine Füße stunden im Abgrund, seinen gepanzerten Leib, umrollten die rauchenden Dampfe. Abermals done nerte es herab durch das Chaos, und stärker zit= terte die Erde, wilder wirbelten die flammenden Kreise: "Ich zerreiße das Gesetzbuch! zerschmet-"tre den Thron! zerschlage die Stuhle der Rich» ster! Berschlinge Wohnung und Feld! Unter meinen Fersen liegt achzend die Menschheit! Bum Rampfe geruftet stehen die Gohne des "Staubs! Ihr Schwerdt bereitet den Wögelm "der Luft, den Thieren des Walds ein Mahl!"

Das Gefreische der Geister tonte es nach. Höher stieg bas ungeheure Haupt über bas kochende Chaos, seine Schultern erhuben sich, wie Felsen von Lava gebildet. Ein ungeheurer, bepanzerter Urm, fuhr aus dem Chaos, und schlug mit einem flammenden Schwerdte hindurch. Das zischende. dampfende, wirbelnde, kochende Gewirre riß sich pon einander, und im brausenden Sturme, rolleten die dunkel glühenden Wolken, durch die Luft. Zwen heere stunden in unübersehlicher Ebene, gea gen einander. Haroun an der Spige des einen, Rhozaima an ber Spipe des andern. Der Donner rief: "Wahnsinn, Blutdurst, Rache, Herrsch-"fucht, beginnt Euer blutiges Spiel!" Die Beere fturgten gegen einander. Das Schwerdt muthete. Aluf einem feurigen Wagen, von Wolfen, Tygern und Lowen gezogen, saß die ungeheure, gepanzerte Westalt, und fuhr über die Beere bin. Sein Saupt umschwebten die kreischenden Geister. Un dem flammenden Radern hieng der Tod und die Berwustung. Der Gepanzerte schwung eine, von Blut triefende, Fahne, über die Heere; es war die Fahne der Khalifen, aufgeschwollen vom Wind, wie ein ausgespanntes Seegel: Er griff

in die Fahne, zerriß sie, und die blutigen Stücken, stürzten herab über Harouns Heer.

Leviathan schlug mit seinem Stabe, in das wilde Kriegsgemenge. Todes Stille ersolgte. In der Ferne brannten Städte und Dörfer; beym Glanze des Feners, sah Giafar die Ebene mit den Gebliesbenen bedeckt.

Noch dumpfer, fürchterlicher schrie Leviathan: bebe, Sohn des Staubs! dieses sind die Folgen beines Tods!

Siafar lag auf der Erde — seine Hände emporgehoben — seine Augen blickend, gegen den nun glühenden Himmel.

Abermals berührte Leviathan seine Stirne, und schling durch die brennende Luft. Die Veriwüstung verschwand, Nacht erfolgte. Bald stieg die Sonne den Horizont herauf. Siafar erblickte die Leichen Havouns, seiner Söhne, Rhozaima's, vor dem Pallast der Rhalifen. Frohlockend stürzte das Volk herben, und weidete sich an dem Fall des Tyrannen. Sie rissen die Erde ben dem Pallast auf, warfen die Leichen hinein, und deckten sie mit einem Steinhaufen. Siafar sah sich nach dem Pallast eilen, umgeben von seiner Mutter,

feinen

a support.

seinen Verwandten, hörte seinen Namen frohlockend ausrusen von dem Volke. Er sah sich sitzen auf dem Throne der Khalisen, Fatime zu seinen Füßen, blühende, erwachsene Kinder um sich. Auf seiner Rechten stund eine erhabene Gestalt, die Wage der Gerechtigkeit haltend—auf seinen Linken ein schöner gedankenvoller Jüngling, der Ihmet glich. Das Volk vor ihm, kniend, die Hände gegen ihn ausstreckend:

Leviathan schling durch die Luft, die Bilder versschwanden. Das Licht der Conne erleuchtete helt die Scene. Duftende; blühende Wiesen, reiche Felder lagen vor ihnen. Mit munterm Gesange, frühlichem Gehrülle, zogen Hirten und Vieh, aus den Dörfern. Ihnen folgten frühliche Arbeiter, und zerstreuten sich in den Feldern. Die Karavannen zogen ruhig über die Straßen. Lobgesänge des Barmeciden ertönten.

Sanft erscholl Leviathans Stimme: Giafar, dies kann geschehen!

Er berührte seine Stirne. Giafar erwachte wie aus einem schweren Traume, lag gefesselt an dem Rumpfe der Säule; Leviathan saß gegen ihm über in voriger Stellung.

Mach

Nach einer langen Pause: Wähle, Barmecke! Dieses kann geschehen! Jenes wird geschehen! Mochmals, zum letztenmal ruft Dich Ahmet, dessen Macht Du kennst und siehst, zum Glück der Menschen auf! Noch mehr, er sichert auch bas Deine!

Giafar (bebend.) Wie kann es geschehen? Was muß ich thun?

Leviathan. Stehe auf!

Siafar richtete sich auf; klirrend sielen die Fesseln von seinen Gliedern. Er sah den Kerker weit offen stehen, seine Wächter vor demselben liegen, als habe sie der Tod hingestreckt. In der Ferne hörte er sich rusen —

Leviathan. Sie schreyen um ihren Erretter von künftigem Jammer! hoffen auf ihren Netter, harren, bis Ahmet ihn zu ihnen führt, sie lechzen den Barmeciden zur Rache zu begleiten, und den Abkömmling ihrer alten Könige, unter derer Scepter sie so glücklich waren, auf den Thron der Khalifen zu setzen. Alles was ich bisher mit Dir vorgenommen habe, sollte nur zu deiner Prüfung dienen, und Dich auf höhere Zwecke vorbereiten. Run erst weißt Du, wie man die Menschen leis

ten, wie man auf fie wirken muß. Die Erfahrung hat Dir den Mittelweg zwischen Tugend und Laster gezeigt; beyde sind, als gleich gefährliche Klippen zu vermeiden. Kalt mußt Du von nun an zwischen benden stehen, und sie so mischen, wenn es noth thut, daß keiner errathe, in welche Wagschale, Du gegriffen hast. Du schweiftest in der Tugend aus — wolltest ein Gott senn ich mache Dich zum Menschen, daß Dich die Menschen ertragen mogen, daß Du menschliches Gluck genießest. Das Gefangniß steht offen, die Bachter schlafen, burch meine Macht — bieser bunfle Gang führt zu dem Schlafgemach bes Rhalifen, dem Morder deines Beibes, dem Morder beines Knaben, beinem Mörder. Von Wollust ermattet, sank er an Fatimens Seite, in Schlaf ich gehe Dir vor, bewache und schütze Dich! Du stößest diesen Dolch in die Brust des Schlafen. den — rachest Dich, bist gerettet, und Usien blüht unter dem weisen Barmeciden.

Giafar stund erstarrt — den Dolch in bebens der Hand haltend.

Leofathan. Warum zitterst Du, Feiger? Hab ich deine Kraft, deinen Sinn für's Große Ri 4 und und Gute, zu hoch angeschlagen? Wagst Du die ses, was ich sordere, gegen das Glück der Menschheit abzuwägen?

Giafar. Ahmet — als ich diese schreckliche Gesichter sah, litt ich über des Menschen Kräfte; nun Du ein Verbrechen von mir forderst, leid ich nicht mehr. Vor einem Augenblick bebt' ich, vor deiner zermalmenden, mir unbegreislichen Macht, nun bin ich stark, stärker als Du!

Leviuthan. Stark! Daß ich boch ja deine Starke nicht prufe! Doch noch lasse ich mich zu dem Sohne des Staubs herab. Berbrechen? Wo ist ein Verbrechen? Durch das was ich nun von Dir fordere, mas die Gerechtigkeit will, handelst Du der ewigen Ordnung eben so gemäß, als es harouns Mutter that, da sie ihren Sohn vergiftete, um bem Bosen bas er that ein Ziel zu seken, und dem Guten, das Harvun thun sollte, Raum zu geben. Er hat den Rreis des Guten, das ihm bestimmt war, durchlaufen; nun da er, durch das Verhrechen an Dir, jum Bofen hinüber springt, ist es beine Pflicht, Dir vom Schicksal, von Ewigkeit her bestimmt, seinen Lauf zu hemmen, und das größere, gewissere Gute, das bit Mensch=

Menschheit von Dir erwartet, zu vollenden. So nur zerstöhrst Du den Saamen des kunftigen Bosen, und Usiens Gluck blüht unter Dir auf.

Giafar (nach einer langen Pause.) Dich begreife ich nicht mehr; doch sen was Du willst, ein Versucher oder Verführen ich begreife mich und wache, und deine Worte haben mich kalt ges macht. Was ist mir beine Vernünftelen? Was deine Zukunft? Ich fuhle die Granzen, in die ich eingeschlossen bin, und handele nach diesen Granzen. Das Gegenwartige ift ber Kreis meines Wirkens, für die Zukunft ist mein Auge zu stumpf. Bum Mord forberft Du mid auf? Der Barmecide, sollte durch ein Berbrechen, Gutes wirken? — Der Gohn des Staubs, wie Du mich nennst, der nur bis morgen lebt, und dann bas vermeinte Gute andern überlaffen muß, biefer Sohn des Augenblicks sollte sich erkühnen, den Sang der Welt, durch einen Mord zu stohren, ihr einen neuen aufzuzwingen? Du kannst wohl meinen Berstand verwirren, aber mein Berg emporft Du. Zwenzungiger! und wo bliebe bie moralische Welt, von welcher Du einst so erhaben sprachst? Mady beiner jetzigen Lehre, wurden bald

5 Ber

Berbrechen die Erde verwusten, und alle gefell. Schaftliche Bande auflosen. Die, durch Eigennut und niedrige Begierden, bestochene Bernunft, wurde jeder schlechten That, eine Wendung, in diesem gefährlichen Ginn, zu geben wiffen. Und war nun ich so umfinnig, den Thron der Khalifen, durch ein Verbrechen besteigen zu wollen, wurde ich mich nicht durch neue, darauf erhalten muffen ? Burde nicht jeder Verwegene, durch gleiches Berbrechen, mich herunter zu fturgen, berechtigt fenn? Ronnte bann noch der Barmecide, bas moralische Gesetz der Bernunft, zur Richtschnur seines Lebens machen? Ahmet, ober wer Du seuft, wenn ich mein geliebtes Weib, meinen geliebten Rnaben, durch eine solche That, wieder auferwecken konnte, wenn eine Stimme vom himmel ertonte, wenn ber Erhabene mir so sichtbar werden konnte, als Du gefährlicher Geist mit es bist, und mir eine That gebothe, die dem Gefete meiner Bernunft widerspräche, ich würde ihm mein Ohr verschließen, und zerfiel ich in Staub vor seinem Odem. Doch Du machst mich Unfinn reden, denn heilig wie er ift, kann er das Gesetz nicht aufheben, das er mir gegeben bat.

Levia-

Levistban. Du schwärmst im Fiebertraum; benn was Du fühlst, dentst und sprichst, sließt nicht aus dem natürlichen Zustand des Menschen. Selbsterhaltung ist das erste der Gesetze, dieses sühlt das Herz des Menschen ben seiner Geburt, und verläßt ihn nur beym letzen Athemzug. So wie keiner das Bose um des Bosen willen, sons dern um des Bortheils willen thut, der daraus für ihn entspringt, so thut keiner das Gute, bloß um der Idee des Guten willen. Erwache aus deiner Schwärmeren, laß Dich die Bande der Menschheit, wieder durch das Herz, die Sinnen umfassen, und kehre zur Erde zurück, auf der Du gebohren bist.

Biafar. Damals, als meine Vernunft verstunkelt, mein Herz von Zweiseln gefoltert war, und ich die Weisen las, die meine Selbstskändigsteit, auslösten; damals, da ich die Quelle des Uesbels außer dem Herzen und dem Unverstand der Menschen suchte, und Gott und die Natur, zu Mitschuldigen unsrer Thorheit machte, da war ich ein Schwärmer, ein unglücklicher Schwärmer; aber als meine moralische Kraft durch Thätigkeit lebendig ward, und ich durch die Ausübung der

. Tugend

Tugend lernte, daß aus dem Whsen, worüber ich murrte, unsre Vollkommenheit entspringt, nur daraus entspringen könnte, und ich mich dieser Vollkommenheit immer näher fühlte, die Früchte des Guten um mich her reisen sah, da verschwand die Schwärmeren, da ward ich Mensch; da trat mein Herz mit der Vernunft, in Einverständniß.

Leviathan. Um kalt, gleichgultig gegen den Ewigen zu werden? um ihn in stolzem Sinn zu lästern?

Giafar. Wer kann heiß gegen das seyn, was er nicht fassen, nicht benken, nicht begreisen kann. Der Mensch liebt nur, was ihm durch Bedürsniß verwandt ist, was sein Glück-und Unglück, mit ihm sichtbar theilen und fühlen kann. Jede dunkele, ferne, unfassliche Macht, drückt unsre Stärke nieder, zermalmt die Kräfte, die uns zum frenen Gebrauch gegeben sind. Was ist für mich außer dieser Welt? Ich erfülle den Kreis meines Wirstens, durch die Vernunft, strebe so zu handeln, daß der Beweggrund meines Handelns, Gesetz für alle seyn mag. Der Erfolg ist nicht in meiner Gewalt; aber meine Handlung ist vollendet durch den Zweck, durch den reinen Willen. Noch

ich, denke ich durch diesen Körper, bald überlaß ich ihn der Verwesung, und lebt ein anderes Wessen in mir, so kann ich nur durch dieses mit der Zukunft verbunden senn, kann nur dadurch mit höhern Wesen in Verbindung kommen, und nur dann erfahren, in wiesern ich hier, mit ihnen in Verbindung stund.

Leviathan. Der mit dem Geiste schwelgt, ist nur der feinere Wollüstling. Die ausgekünstelte Selbstsucht bestimmte einst dein Wirken, nun deinen Entschluß. In deinem stolzen, kalten Flug, deiner dichterischen, unnatürlichen Ueberspannung verlierst Du das Glück der Menschen, aus den Augen, und stürzest Dich üppiger, in den Tob des Berbrechers, als der rohe Wollüstling, in die Arme des lang gewünschten Weißs.

Biafar. Eben darum, weil er nicht der Tod des Berbrechers ist; nur alsdann würd ich vor ihm beben. Sieh dies ist eben die Freyheit meisnes Willens, an der ich einst zweiselte, daß ich nun diesen fürchterlichen Tod wähle, und die Netzung verwerse, die Du mir angeboten hast. Was ist es nun, das mich über alle diese Schresten, über deine Zweydeutigkeit, deine schaudernde Macht

Macht erhebt, was mich alles Gefühl ber Rache zu unterdrücken lehrt? Ich hoffe nichts durch diesen Tod, verliere alles, was der sinnliche Mensch, Glückseligkeit nennt —

Leviathan Bemühe Dich nicht, Du suchst vergebens darnach; im Reiche der Traume schwebt es; aber ich will Dir's mit menschlichen Namen bezeichnen — Feigheit ist es, Schwäche, dein Weib, deinen Knaben nicht überleben zu konnen. Ermudung, bevor Du bas Ziel erreicht haft. Stold, Mahnsinn des beschränkten Thoren, der um eines Hirngespinnsts, die Welt der Tyrannen, zur Verwüstung hinwirft! der in dichterischen Verzuckungen von der beschwerlichen Bahn abspringt, die zur mannlichen ernsten Tugend führt. Doch es ist Zeit, daß ich die Täuschung wegblase, in die ich Dich gehüllt habe. Es ist Zeit, daß ich die Vorsehung gegen Deine kuhne Anmagung rechtfertige. Du nanntest Dich frey! Was ist Frenheit? Was heißt fren senn? Wann, wie, wo warst Du es? Hieng es von Dir ab, gebohren zu werden? Konntest Du über deine Erziehung ordnen? die Begriffe, Gefühle bestimmen, die Dir dein Bater eingeflößt hat? Sprang dein

Denken aus beiner innern Rraft, ohne daß das Aleugre, über das Du nicht gebiethen kanust, das seinige hinzuthat? Warst Du damals frey, als ich Dich an dem Knoten nagend fand, den der Ewige, nur zur Pein der Frevler geschürzt hat'? Warst Du es, da id, Dir, aus Dir damals unbekannten Absichten, die Tugend zur Dichteren machte, und dem Sclaven der Mothwendigkeit, das schmeichelnde Lied der Freyheit vorsang, um ihn fester an die Rette zu schmieden? Warst Du es, da ich Dich dem glanzenden Dampf nachjagte? Bift Du jest fren? Rannst Du sagen, ich will nicht in Retten liegen, ich will nicht fühlen, ich will nicht denken? Michts ist frey, von allem was bein Auge erreicht, bein Geift umspannt. Das Thier folgt bem aufgezwungenen Instinkt, der Stein, Die Pflanze, der Baum, dem Triebe bes Wachsthums, die Welten den fest vorgezeiche neten Bahnen, und ber Mensch, das leidende Ding, den Eindrucken der außern Gegenstande, Die ihm seine Begierden, Bunsche, Denken und Empfinden gewaltsam, wider seinen Willen aufdringen. Entspringt eine Handlung rein aus beis ner Kraft, ohne allen Bewegungsgrund? Rennft

Du seine Veranlassung? Weißt Du sein entferntes, unsichtbares Entstehen? Die Rette der Rothwendigkeit uinspannt Dich hier und dort, und wenn ich die leeren, lockren Begriffe, von Frenbeit und Gelbststandigkeit, ben Dir, bis jum Wahnsinn, zuspitte, so geschah es darum, um Dich spater ber faglichern Wahrheit, bem nothwendigen Schicksal, bas alle Knoten loft, zuzuführen. Außer ihm ist nichts als wilder Zufall, obne Festigkeit, ohne Zweck. Gleich einem losgerignen Wesen treibst Du in den Wirbeln dieser ungeheuren Maschine, ohne Steuer und Ruber. Stohrst und wirst gestöhrt — zerreibst und wirst zerrieben, und finkst zerrieben in's leere Nichts. O ber herrlichen Welt, wo jeder Zwerg des blinden Geschlechts, die festbestimmte unveranderliche Ordnung, der Weltbegebenheiten, verwirren konnte! Und welche Beschäftigung giebt benn das fünffinnige, leibenschaftliche Thier, bem Herrn und Herrscher dieser Welten? Goll er bloß über ben Wolken sigen, und Eurem unfinnigen Spiel zusehen; oder allenfalls die Glieder, die ihr aus der Kette reißt, wiederum hineinschmies Was ist Er, wenn jeder vermessene blinde Sohn

Sohn des Staubs, jeder Wurm, jedes Insect, sein eigenes Schicksal bestimmen kann? Wenn jeder fren ist zu wollen, ohne weitere Ursache zu wollen, als weil er will. Det Zwerg steht auf und fagt: ich bin fren, es giebt teine Zutunft; mein Eigensinn, mein Wohlgefallen, meine Leis denschaften geben'ihr erst Dasenn. Was will das Wesen der Wesen mit seiner festen Ordnung ? wir leben ohne Haupt; von unsrer Bosheit, unsrer Marrheit, unsren schwarzen Lastern, unfrem Stolze, unfrem Bahn, unfrer Tügend, über deren Bedeutung wir noch nicht einig find, hangen die Welrbegebenheiten ab, durch sie zerrütten oder befordern wir die Reihe der Dinge, die ber Ewige entworfen haben soll. Wir machen die Welt aus, und er hat seine Freude an uns. Die Sonnen, die Planeten mogen wohl nach einer festen Ordnung laufen; doch wir, die wir ihm ähnlich sind, wir find unfre Gesetzgeber, Schopfer unfers Werths, find Gotter im Rleinen, pfuschen in feiner Ochos pfung, pfuschen seiner Schöpfung nach.

Dein stolzes Haupt sinkt — merke auf! — Ich muß die Vorsicht rachen — durch dein eignes Benspiel rachen. Baß sehen, was deine Frenheit,

bein

dein Wille, zu den Begebenheiten hinzugethan hat, in die Du verwickelt warst.

Hadi mußte grausam senn, damit er beinen Bater ermorden konnte. Dieser Mord mußte in deiner Wegenwart geschehen, deinen Weist verwirren, bein Berg mit unnüßen Betrachtungen über die Uebel der Welt foltern, und dich gur funfe tigen Ueberspannung stimmen. Sat beine Frens heit, dein Wille hierben gewirkt? Konntest Du eines dieser Ereigniße ungeschehen machen? Eine Wolke mußte am Euphrat bersten, Dich zur Laste= rung gegen ben Ewigen reizen; ich mußte Dir erscheinen, Dich diesem dunkeln, verworrenen Las byrinthe entreißen, um Dich zwar in ein glans zenderes; aber noch weit verworrners zu führen, Hat dein Wille hierben etwas gethan? Harouns Mutter mußte ihren Erstgebohrnen ermorden, damit Haroun den Thron besteigen mochte, damit Haroun Dich zu sich rufe, um die Tugend beines ermordeten Baters, in Dir zu belohnen. that hierben der frene Barmecide? Wahr ist's, etwas thatst Du, auf deiner Reise; Du erzähltest im Gelbstgenuß ben Weibern, meine Erscheinung? War dies eine Wirkung deiner Freybeit; nennfe

10000

nennst Du einen Rigel beiner Junge, Bufall, -Bufall was später über dein Schicksal so schrecklich entschied? Gewiß das Geheimniß mar gang für Weiberohren gemacht, und gut verwahrt. Du kamst in Bagdad an, giengst stolz, kuhn und starkeinher, und beine Frenheit bewirkte hier, mas ganz naturlich war, das Mißtrauen, die Eifere sucht eines Herrschers, der seine schwankende, junge Regierung noch erst grunden mußte; spater, Giafar, hatte er beiner unabhangigen Tugend nur gelacht. Warst Du damals fren, so warst Du wahrlich ber Sclave deiner Frenheit. In der Bruft dieses Rhalifen mußte eine unnaturliche Leidenschaft, für seine Schwester glühen, und Giafar mußte just solche glanzende Thaten thun, une dieser Schwester Berg, durch Bewunderung, jur Liebe für ihn, zu reizen, und das Herz dieses Eig fersuchtigen, noch mehr gegen sich zu emporen. War dies eine Wirkung deiner Freyheit, daß sich nach und nach der Sturm zusammenzog, um Dich zu zerschmettern? Von Eigennut getrieben mußte, dein kuhner Feind Khozaima, diesem Rhalifen ins Gewissen reden. Dein Wille that hier nichts. als daß Du den gefährlichen Mann aufspartest,

da Dir der Khalife doch befohlen hatte, ihn mit seinem Geheimnis in den Tygris zu begraben. Renne Dich hier fren, wenn Du willst - ich der ich die ganze Kette fasse, sage, Du warst des Schicksals blinder Sclave, und mußtest ihn aufsparen, damit er spater Dich erwürgte. Um seis nen Ruhm, seinen Thron zu retten, beine Tugend auf die Probe zu stellen, seiner wilden Gifersucht genug zu thun, giebt Dir der Rhalife seine Schwe= ' fter zum Weibe, und bindet sich durch einen furchtbaren Eid. Was that der freye Barmecide hier= ben? — Beschämt, daß Du der Manner Pflichten nicht erfülltest, im Wahn die Fantasie ber Neuvermählten mit Luft zu füllen, vertrautest Du den Cid des Khalifen deiner Mutter; fie flu-Rerte ihn deinem Weibe in's Ohr, und blies den ersten Funken des Begehrens in ihrem Blute an: Aus Mißniuth zieht Haroun über den Tygris; feine Weiber erzählen ihm Mahrchen von Geiftern, Feen und Zauberern, damit er durch seinen Spott die weibliche Ungeduld Fatimens reize, mit deinem Geheimniß herauszuplaten. Abbassa mußte das Verlangen, die Kinder ihres Bruders, noch einmal zu sehen, nach dem Pallast treiben,

fie mußte Katime besuchen, das Geheimnis von ihr erfahren, der Gedanke sich in ihrem Bergen festsehen: der Mann, der unter dem Schute der Beister stehe, habe feine irrdische Macht zu furchten. Bergebens seufzest Du, vergebens blickst Du ergrimmt auf mich. Schon hatte die uppige Flamme der thierischen Liebe den hohen Sinn, die feste Klugheit des Weibes angefressen, der Wunderglaube verzehrte sie, und dieser Wunderglaube mußte den großen, erhabenen Barmeciden fturgen! Wie? warst Du ba fren, als die lodernde zitternde Gluth aus den Augen, der fur Durft nach Wollust Sterbenden, bein Berg ergriff, und Dich in ihre Urme zog? Konnte beine Freyheit, diesen Augenblick beschwören, der über Haroun, dieses Bolk, über Dich, über sie, und ben Knaben, den sie empfieng, so schrecklich entschied? Gleichwohl wußte der auf seine Frenheit stolze Barmecide, daß sein Leben, und mehr als sein Leben, sein hoher Zweck, seine Tugend auf dem Spiele stunden? Wo war da deine Freyheit? Die Wollust hatte sie eingewiegt, die Weiberliebe eingeschläfert. Barmeride, war es Frenheit oder Furcht, die Dich jum Seuchler machte, Dich mit Frechheit Rf 3

ausrustete, als Dich der Khalife, durch eine Wem bung, nach beiner Lage, mit seiner Schwester frug? Warst Du fren, als Du beinen Knaben, beiner Mutter übergabst? Konnte beine Frenheit ben räuberischen Khozaima hindern, daß er beinem Auchtigen Knaben nicht begegnete? Konnte beine Frenheit das Stolpern des Thiers abwenden, den Mund des schrenenden Knaben zuhalten, das Ohr des Dieners deines Feindes, mit Taubheit schlagen? Hieng es von Dir ab, daß sich Rhozaima, ben seinem Berichte, eines Hofgeschwäßes erinnerte, und beinen flüchtigen Rnaben, für einen Sohn des Meffen Haroun hielt? Was hat nun ben allen dem, der frene Barmecide gethan? Wurde er nicht von einer äußern Macht, gewaltfam fortgestoßen, bis der Strudel ihn ergriff? Mußte er sich nicht leidend verhalten? Hat beine Tugend, dein Berftand, einem einzigen biefer Umftande, entgegen wirken konnen? Burde nicht dieser zum Sclaven gemacht, und jene durch sie, jum Fall gebracht? Was siehst Du nun hier? Zufall, blindes, sinnloses Ohngefahr; oder eine Reihe von Begebenhelten, wo nothwendig eine aus der andern fließt? Reines Menschen Kraft

a support.

vermag ihren schnellen Lauf zu fesseln; keines Menschen Kraft, den kleinsten Umstand, hinzu oder davon zu thun. Alles ist fest, von Ewigkeit her bestimmt; alles nothwendig. Jebe gegenwartige Begebenheit ist von der vergangenen gezeugt, und zeugt die künstige. Ware es anders, so ware es diese Welt nicht mehr, so ware es eine andere, Harvun nicht das was er ist, und der Barmecide, ware nicht der erhabene, stolze Mann, den er mir hier vorspielt. Die Kette, die von dem Throne des Ewigen ausgeht, umspannt alle Welten, alles was sie in sie, fagen, keines ihret Glieber kann verändert oder herausgerissen werden. Fest hat der Ewige alle Wesen durch die Nothwendigkeit, sich selbst durch sie gefesselt. Was ware er, wenn er diese Kette mit so schlaffer Hand hielte, daß jedes seiner geschaffnen Wesen sich davon trennen durfte? Daß jedes aus dem Rreise springen durfte, den er zu seinem Laufe bestimmt hat? Er hörte auf zu senn, was er ist, ware schwach, eigensinnig, veränderlich, verleugnete seine Ratur, und ware ein Sclave seiner Sclaven. Barmecibe! alles ist festes, unveranderliches Schicksal; alles ist nothwendig was geschieht, alles was geschieht,

Mur ein Band umspannt alles, Es giebt kein' Drittes — entweder ist alles Zufall; oder alles Mothwendigkeit. Zwischen benden liegt nichts, und das erste selbst ist nichts. Du versliegst Dich in den ungeheuren Leeren, bist ein Spiel des sinnslosen Zusalls; oder Du ergreisst die Kette der Wesen, an der alles hängt.

Da nun alles, was Du gewirkt hast, was Dir begegnet ist, von Ewigkeit her bestimmt und vorgesgeschen war, so ist auch sest bestimmt und vorgessehen, was Du ferner wirken sollst, was Dir sere ner begegnen soll. Du mußt es wirken, es muß geschehen, weil die Nothwendigkeit das Geset aller Wesen ist, und durch den Himmel, die Erde, und die Hölle herrscht.

Biafar. Ich hörte Dir zu und schwieg. Alles was ich ben Deiner langen Rede dachte, war, daß Du an Haroun, und allen Verbrechern, gefälligere, gläubigere Zuhörer sinden würdest, als an mir. Den Schluß erwartete ich, und Du hast ihn ganz nach der Weise der Philosophen gemacht, die ich so lange gehört habe. Ahmet — wie ich Dich nennen soll, weiß ich nun nicht; aber ich fürchte

10000

Dich nicht mehr. — Wenn, wie Du zwenzungiges Wesen nun sagst, der Mensch eine Puppe dieses schrecklichen Mächtigen ist, das Sute und Wöse nicht aus freyer Wahl thut, sondern weil er muß, demnach weder tugende noch lasterhaft seyn kann, so stehe ich, der mit Ketten Belastete, gegen ihn auf, schüttle dieses Joch ab, empöre mich gegen deine ewige Nothwendigkeit, und zerreiße kühn den Faden, den er, nach deiner Aussage, zur Beswirkung einer sernern Neihe von Weltbegebens heiten durch mich, von Ewigkelt her, gesponnen haben soll. Du sagst, ich sey an der Klippe der Wollust gestrandet, wenigstens sollst Du mich nicht an der Klippe des Unsinns stranden sehen,

Leviathan. Des Unsinns? Ward nicht eben diese Lehre dem Propheten offenbart?

Giafar. Die Offenbahrung der Vernunft ist alter. Und zieht der Prophet diese Folgen dars aus? Wirkt wohl seine Lehre mehr, als daß sie die Menschen unter das Joch des Gewaltigen des Himmels und der Tyrannen der Erde beugt? sie durch Furcht und Angst, zur stumpfen, thierischen Geduld zwingt, damit sie sich nicht das Haupt zeusschlagen? Weißt Du, warum ich frey bin? Nicht

bars

Barum, weit ich alles kann, was ich will, sondern weil ich will, was ich soll. Auf dieses Sollen ist meine Frenheit eingeschrankt, daß sie das morali= sche Gesetz nicht verletze, das die Vernunft mich lehrt, das in die Tafel meines Herzens, von ihr nur eingeschrieben ist. Ich bin fren, weil nichts mich zwingen kann, eine handlung zu begeben, Die diese Gesetgeberin für bose erkennt. Beiß ich nicht, wie ich fren bin, so weiß ich doch, wie ich gerecht, wie ich tugenbhaft senn soll. Du hast vergessen — ich begreife es warum — daß der Mensch, außer dieser sinnlichen Welt, burch seine Bernunft, noch zu einer andern Welt gehört, und demehr gehört, als er sich über diese sinnliche erhebt. Du hast vergessen, bag ein Geift, ohne Willen und thatige Kraft, ein Unding ist; bag er nicht Mittel sondern Zweck ist, daß wir nur unter Frenheit, Sittlichkeit benken konnen. Mir ift ber gange Busammenhang aller Weltbegebenheiten, ein Spiel der moralischen Krafte freger, nur von dem Gesetze der Vernunft, abhangiger Wesen. Gedes übt, entwickelt, veredelt, vervollkommnet, vermindert oder verschlimmert die seinen, und be-Stimmt schon hier, in seinem Innern, seinen Werth.

Werth. Mehr weiß ich nicht, und dieß ist mir genug. Empfinde ich nicht, daß ich mich durch die Bernunft, von allen andern Dingen, selbst derer, die auf mich wirken, unterscheide? Muß ich mich nicht, durch dieses Bewußtsenn, als ein Wesen ansehen, das außer dieser sinnlichen Welt, zur intellectuellen gehört? Giebt mir dieses-nicht zwen Standpuncte, nach denen ich mich betrachten muß? als ein zur intellectuellen Welt gehöriges Wesen, kann ich die Bestimmung meines Willens, nicht anders als unter der Idee der Frenheit dens Ken. Mit diefer, ist die daraus fließende, fich felbst Gesetz zu senn, unzertrennlich verbunden; an beyde schließt fich fest der allgemeine Grund der Sittlichkeit. War ich nun bloß ein Glied der intellectuellen Welt, so wurden alle meine Handfungen, dem Gefete der Bernunft gemäß fenn, da ich aber zugleich ein Glied der sinnlichen Welt bin, so muß mein Streben dahin gehen, daß fie ihm gemäß sepen.

Leviathan. Ein wahrhafter Todessprung, für den Sohn der Erde! — Wie, Du siehst nicht, daß Du den Knoten zerhaucst, daß Du

Dich in die intellectuelle Welt versteigst?

Giafar. Ich würde es, wenn ich mit diesen Augen hineinblicken wollte.

Leviathan. Und für diese Chimare? für diesen Fiebertraum, unterwirsst Du Dich dem Henker?

Giafar: Ich unterwerfe mich dem Henker, weil ich nicht der Henker eines andern seyn will.

Leviathan. Und deine Mutter? deine Ansverwandten?

Giafar. Sie sind mir mehr durch Tugend, als das Blut verwandt.

Leviathan. Und das Menschengeschlecht, das durch deinen Wahnsinn leidet?

Giafar. Du spottest meiner. Wie kann Haroun den todten, den das Schicksal von Ewigkeit her bestimmt hat, eine neue Reihe der Dinge ans zufangen!

Leviathan. Wenn es nun Dich fallen ließe ? Giafar. So ist Ahmet was er mir scheint, und ich habe recht; oder wenn Du willst, dem ewigen Nathschluß gemäß gehandelt.

Levias

Leviathan. Welchen Lohn erwartest Du, sür deine Thorheit?

Giafar. Keinen. Glaubst Du, daß ich mit der Tugend Wucher treibe? Vielleicht daß mir dann hell wird, mas mir jest dunkel ist.

Leviathan (brach in ein schallendes, gräßlisches Lachen aus.) Traumer, bevor Du dahinges langst, will ich Dich zu Asche hauchen! deine Stärke zerbrechen! deinen Stolz unter meine Ferse tresten! deine Kraft zum Sterken zermalmen, und Dich in heulender Verzweislung, deinem Schickssal überlassen!

Erkenne mich, Barmecide! — Ich bin ein Philosoph — das bose Princip — der Ahersmen — der Teufel, Barmecide — der Teufel, dessen Spiel Du warst, der Dich, da er Dich nicht durchs Laster stürzen konnte, durch den Wahnstan übertriebener Tugend stürzte. Hier stehe ich, gesnieße meines Siegs, über Dich, dein ganzes Haus, und diesen unsinnigen Khalisen. Lose nun diesen Knoten auf — Vergleiche mein Dasen, meine Erscheinung, mit deiner Freyheit.

Während diesen Worten überzog der Grimm der Hölle sein Angesicht. Wuth, Hohn, Haß, bittrer bittrer Mismuth über bas Mislingen seiner Abssicht, verfinsterten, verzerrten seine erhabene Züge. Seine Lippen schwollen auf, diek rollten sich die Falten über seine Stione, und drangen über der Mase hervor. Seine Augenbraunen senkten sich herunter, unter ihnen schoß wildes, glühendes Feuer hervor. Sein Athem fuhr kalt und sausend aus seinen weit geöffneten Nasenlöchern.

Die Worte des Drohenden, seine plotsliche, schreckliche Verwandlung, zerrütteten auf einen Augenblick, die Sinne Giafars. Er sank au dem Rumpse der Säule zurück. Schon triumphirte Leviarhan in seinem Grimme, schon hoffte er ihn gänzlich zu zerknirschen, und ihn zum Wahnwit, zur Verzweislung zu treiben. Nochmals rief et ihm zu: Kannst Du diesen Knoten lösen?

Giafarl faßte seine Kraft zusammen, richtete sich auf an dem Rumpfe der Saule, sah in Leviathans fürchterliches Angesicht, und antwortete mit fester Stimme: Der Knoten ist gelöst, denn ich habe Dich besiegt.

Noch schrecklicher blickte Leviathan auf ihn; Giafar führ fort: Philosoph, Teufel, boses Princip, was Du auch seust, wirklich, oder ein Blende werk,

werk, meiner Fantasie! der Knoten ist gelöst, ich habe das Bose in Dir besiegt. Bist Du, wofür Du Dich ausgiebst, so bist Du nichts als ein Ausswurf der Geisterwelt, der mir, dem Sterblichen, nicht anders, als unter der Maste der Beisheit nahen durfte.

Leviathan. Und nie bin ich gefährlicher, als wenn ich diese Maste annehme; denn so erscheine ich, in Euren Philosophen. Dir nahte ich burfte Dir nahen, da Du Dich frech gegen ben Ewigen emportest, da die Zweifel deine Geele zerrissen, und er sein Angesicht von Dir gewandt hatte. Hatt' ich dein Herz vergiften konnen, so wurde ich diese Zweifel geschärft haben; aber zu großen, entscheidenden Thaten, marft Du zu feige, und mir blieb nichts übrig, als beine Einbildungsfraft zu entflammen. Gelang mir's nicht, durch das Geschwähe über unbegreifliche Dinge, durch die Traume, die ich in deinem Gehirne erzeugte, Deine Tugend bis zur unsinnigen Schwarmeren, zu treiben? Mur dadurch konnte ich das Gute vernichten, das Du, wenn Du bescheiben einher gegangen warft, mit biefem Rhalifen ausgeführe hattest. Ich sah poraus, daß der stolze, unabhangige Schwarmer, durch seine schrenende Tugens, diesen, auf seine junge Macht, eifersüchtigen Gerrscher, emporen mußte! Ich sah voraus, daß Du mit jedem Widerstand, mit jedem Kampfe gegen feine ungerechte Forderungen, Dich-hoher über ihn schwingen, durch jeden Gieg über ihn, feinen Stold mehr beleidigen, seinen Sag mehr vergiften mußtest! Ich sah voraus, daß Harouns Schwester, den Mann bewundern wurde, den ich fo gut gut gestußt hatte. Ich fah voraus, daß diese Liebe, das auf dein, des Khalifen und das Weiberherz, berechnete Spiel, so blutig enden wurde. Ich sah voraus, daß Du meine zwendeutige Erscheinung, aus Schlaffheit ober Eitelkeit, ausplaubern muri best, und bieses war es, was dein Gluck zertrums merte. Co mußtest Du fallen, ba fallen, wo Haroun mit Recht, einen Beweis beiner Tugent, erwarten fonnte! Go mußte durch Dich, Dein, ber Holle verhaßtes Geschsecht, zu Grunde gehen! bas Gute verlöschen, das Du gethan hast, das Du froch thun konntest. Ein Augenblick der Wollust vernichtete alles, und nun stehst Du vor mit, wie ber Landmann, der seine Felder umgieng, die reifen Früchte in Satben sammeln ließ; fich seines Reiche.

Reichthums erfreute'— eine Wolke stieg am Abend den Horizont herauf, der Blitz schoß aus ihrem Bauche, und verzehrte in einem Nu, den Lohn des Schweißes. Morgen seh' ich Dich unter den Händen des Henkers sterben, Du wirst Stäub, zerfällst in Nichts, und ich sahre siegreich in die Hölle.

Giafax. Fahre hin! Noch weiß ich nicht, wos her ich komme, wohin ich gehe. Hier stehe ich vor dem Versucher zum Bosen, der meinen Verstand, durch die schrecklichsten Vorspiegelungen, durch die giftigsten Erlauterungen über mein Leben, zu verwirren sucht! der mich in das Dunkel zurückzustoßen strebt, durch das ich mich muthig gefampfe habe! Um mich her sehe ich die Leichen meiner Geliebten - ahnde die Vernichtung meines ganzen edlen Geschlechts, sehe alle meine Zwecke zum Guten, von der Hand eines Mannes gertrummert, dem ich mich aufgeopfert habet Sore sie verspottet, entstellt von diesem schrecklichen Wesent in dieser Qual, dieser Finsterniß, diesem Zweifel erwart ich den Tod des Verbrechers und was ist es nun, das mir eine lichte, leuchtende Flamme vorhalt, in diesem schrecklichen Dunkel ?

12

Durch

Durch was besteg ich die Zweifel, die dieser gefahrliche Geist, mit höhnender Miene, in meine Geele schießt? Was ist es, das mich über ihn er hebt? daß ich nhue Schauder den Furchtbaren ansehe, seine trugvolle Hulfe verschmähte, und keine Rache auf das Haupt des Morders meiner Geliebten, herabflehe? Trugvoller Geist, in dem ich die Reigung zum Bosen bestegt habe! Die Meinheit meines Willens ist es, das Gefühl, nach dem Gesetze der Vernunft gehandelt zu haben. Die Ueberzeugung, daß ein Wesen nicht vergeben kann, das durch den Berstand gewirkt hat. Die Ueberzeugung ist es, die hochste Vollendung meiner Kraft erreicht zu haben, durch das Streben nach ihr, den uneigennüßigen Gebrauch meiner Frenheit, burch ben Seegen der Menschen, der mich aus diesem Leben begleitet, des Lichts wurdig zu fenn, deffen mein Geist bedarf, die peinliche Finsterniß zu zerstreuen, welche Du um mich gezogen hast, die ich hier nicht ganz zerstreuen kann. Dieses ist es, was mich zum Sieger über Dich und alle Schrecken macht. Mein Vater, wenn Du noch bist, hore mich, nimm mich auf in bei nen Schoop, ich falle wie Du!

Schön erhuben sich die Haare, auf dem Haupte Leviathans, in rauschendem Feuer — schon behnte sich seine Gestalt bis zum Gewölbe des Kerkers aus. Ein Bothe des Allheiligen schwebte um das Haupt des Barmeciden, ihm une sichtbar; berührte mit seinen glänzenden Schwins gen sanst seine Augen, und öffnete sie der Unsterbelichkeit. Leviathan entsich, die Lampe verlosch, und Giafar versank in einen erquickenden Schlaf. Seine Seele schwebte in den Sesilden der Ruhe; sanste kühlende Lüste umwehten seine Stirne. Er wandelte mit Abbassa und Asan, auf blumigten Wiesen, unter freundlichen Schatten.

Harvuns Wuth, Rache und Haß nahmen zu, beim Gefühl seines Verlusts, beym Andlick des schrecklichen Mords seiner Schwester. Lange weinte und klagte er, ben ihrer Leiche; danu sprach er das Todesurtheil über Giafar, verbannte die Barmeciden aus seinen Staaten, und ließ in Wagdads Straßen, dem den Tod ankundigen, der einen Barmeciden beherbergen, der ihren Namen aussprechen würde. Einen gleichen Besehl sandte er nach allen Provinzen. Das Volk bebte, und

21 3

verfluchte im herzen den Mann, der ihm den Bater und Freund raubte. Die furchtbare Macht, Harouns fesselte ben fillen Grimm. Rhozaima, bekam von dem Khalifen Befehl, den Barmecis den zu dem Richtplate zu führen. Man wectte ihn auf, aus seinen sußen Trammen, verkundigte ihm sein Urtheil, das Urtheil über sein ganzes Geschlecht, und führte ihn in Ketten, aus dem Rerter. Wehklagen des Volks empfieng ihn. Heiter und ruhig sah er über das Bolk bin, seine Augen winkten den Weinenden den Abschied zu, seine Hande waren gefesselt. Alles fioh, da er dem Richtplaße nahte, und verschloß sich in die Häuser. Giafar der Barmecide, die Zierde Usiens, der Ruhm der Menschheit, fiel unter der Hand des Henkers, und Harouns Bolker sahen sich ver waist an.

8.

Tiefe Traurigkeit herrschte in Bagdad, bold im ganzen Lande. Jeder seufzte im Stillen, über den Tod des Gerechten, über den Tod des Wohlthäters des Menschengeschlechts, und jeder zitterte den Namen des Mannes auszusprechen, den er beweinte. Nur ein einziger Alter, Namens Mon-

Dir, hingeriffen von Bewunderung und Schmerze, achtete den Befehl des gefürchteten Rhalifen nicht. Er stellte sich, dem verlagnen Pallaste über, auf eine Anhohe, und brach in laute Klagen, über das Schicksal Giafars und der Barmeciden aus. Das Volk versammelte sich um ihn her, und begeistert von seinem Gefühle, von dem Schluchzen, den Thränen der Umihnstehenden, hielt er eine Lobrede auf Giafar und sein Geschlecht. Mit der rührenden, mahren Beredsamkeit des Herzens, schilderte er ihre großen Thaten, die unzähligen Wohlthaten, die sie Persien und gang Usien erwiesen haben, bann streckte er die Aerme gegen den Pallast Giafars, und ihr Geschlechtshaus aus, und rief: "Und diese Hauser, in denen jeder Un-"gluckliche Zuflucht, jeder Urme Hulfe und Troft, "jeder Hungrige Speise, jeder Waise einen Vater "fand, find obe und verlaffen! Ihr edelfter Be-"wohner ift nicht mehr — ist ermordet! Und "Er, der alle seine Bater übertroffen hat, hat fein Grab, auf dem wir weinen, auf dem wir, pfur ibn, beten konnen! "

Thranen, Murren und Seufzen, und Wehklugen, begleiteten diese Worte des Alten. Der Ll 3 Kadi, Kadi, der von dem Zusammenlause, Nachricht em halten hatte, eilte mit einer Wache herben, trieb das Volk auseinander, riß den Redner herunter, und schleppte ihn nach dem Pallaste des Khalisen. Der Khalise ergrimmte, ließ ihn vor sich bringen, und als er ihn erblickte, schrie er ihm zu: "Verwwegener, hast Du meinen Besehl nicht gehört?"

Mondix (antwortete gelassen.) Ja!

So tödtet den Kühnen, den andern zum Schrecken, sprach Haroun.

Mondir. Ich danke Dir, Nachfolger des ers habenen Propheten! Erlaube mir nur, aus Gnade, bevor Du mich tödten lässest, einige wes nige Worte, und ich eile dem Barmeciden nach.

haroun winkte ihm die Erlaubniß zu.

Wohl darüber erstaunen, daß Du den armen Mondir tödten lässest, nachdem Du den Gerechtessten in Usien, zum Tod verurtheilt hast? Dein Volk, ist nach dieser That, auf das schrecklichste, vorbereitet, denn um sie begehen zu können, muß der gute Geist, der Dich bisher geleitet hat, von Dir gewichen seyn. Nur wenig Athem hab' ich noch; aber ich will ihn anwenden, um Dir zu sagen:

a comple

sagen: Du hast die Zierde deines Throns, den Bater deines Wolks, deinen weisen Freund, in Giafar ermordet! die kunftigen Freunde und Lehrer beiner Kinder, in seinem Geschlecht verbannt. Freylich kannst Du mich todten, und hast. so machtig Du auch bist, kein anderes Mittel mich alten Mann verstummen zu machen. Aber kannst Du auch den Ruhm seiner und seiner Bater Thaten tobten ? Kannst Du den Dank deiner Volker, den Seegen der durch sie Glucklichen, schweigen heißen? Kannst Du die heimlichen Thranen, über ihren Verlust, in deiner Unterthanen Augen zurückhalten? Rannst Du gebieten, ihre Herzen sollten Dich nicht im Stillen verwünschen? Tobte nur und wuthe! Die Barmeciden sind unsterblich, sie leben durch ihre Wohlthaten, durch ihre Tugend. Sie les ben fort, in den Gebauden, die sie als Denks maler ihrer Menschlichkeit, aufgesührt haben Zerstöhre sie, und die Trummer werden dann noch bezeugen, was ich sage, wenn von Dir nichts mehr übrig ist, als das Andenken der schrecklichen That, die Du begangen hast. Dein Bruder Hadi todtete den edlen Vater, Du den noch 21 4

Noch edlern Sohn, den Sohn des Mannes, dem Du das Leben dankst! "Unter solchen Herrs
"schern ist der Tod Gewinn!"

Harouns Mangen glubten, seine Augen wurden feucht. Vergebens erwachte Groll, in seinem Geiste. Die Worte des Alten, seine Vorwürfe, das Andenken Hadis, das er ihm so plotlich vorhielt, die Erinnerung der Tugenben Giafars, das Bewußtseyn: Die Stimme des Bolks sen gerecht, das Gefühl, der Mann, der alle diese Vorzüge besessen, sey nicht mehr, er habe seine Rache an ihm gesättigt, seine Macht durch seinen Fall bewiesen, die Klugheit des Herrschers stimmten ihn zum Mitleid, mit dem Alten. Er rief einem seiner Diener, sprach leise zu ihm; dieser trat ab. Die Umstehenden sahen den Tod Mondirs, als gewiß an. Der Diener fam zuruck, mit einer golbnen Schufel voll Derhem. Haroun ließ sie bem Alten reis chen, und sagte:

Harvun ist gerecht; Assen nennt ihn Alraschid, und so wird ihn die Nachwelt nennen. Nimm hin, und Friede sey mit Dir!

Mondie

Mondir empsieng die goldne Schussel, hielt se gegen die Anwesenden hin, und rief: Seht". hier noch eine Wöhlthat des edlen. Varmeciden!

Diese Worte wurden zum Sprichwort in ganz Assen, und jeder, der noch heute unvermuthet eine Wohlthat empfängt, ruft Mondir nach: Seht hier noch eine Wohlthat des edlen Barmeciden!

Q.

Leviathan fuhr ergrimmt in die Hölle zus rück. Schweigend, die Augen fürchterlich rollend, sank er zu den Füßen Satans hin. Das Triumpfgeschren der Tenfel stockte plößlich, da sie seine sinstre Wuth bemerkten.

Satan rief ihm zur bringst Du-Sieg, mein Sohn?

Leviathan. Sieg, Herr, doch keinen für mich.
Satan. So stehen die Barmeciden?

Leviathan. Sefallen! Aber der, den ich hierher reißen wollte, den ich vernichten, dem ich Laster zur Tugend machen wollte, der hat über mich gesiegt. Ich habe mich in ihm bestrogen, und der Haß gegen die Menschen,

wurde mich tobten, wenn mich die Last der Unsterblichkeit nicht drückte. Ich wollte ihn nur affen, nur den Wunsch zum Verbrechen in ihm erzeugen, dann mit Hohnlachen bavon ziehen; die Verzweiflung hatt' ihn mir schon nachgesandt. Michts ließ ich unversucht; ich gaukelte ihm die fünftige Glückseligkeit der Sohne des Staubs vor, sette ihn auf den Thron der Rhalifen, ermordete ihn, sein Geschlecht, kausende der Elenden, im Bilde, vor seinen Augen; verwustete, verbrannte Stadte, sprach im Geiste beiner Philosophie — umsonst! Alle meine List, alle meine Kenntniß vom Menschen, scheiterten an ihm. Die Bernunft ift seine Gesetzeberin, der reine Wille, sein Leiter. Erhaben über die Schrecken, womit ich ihn umgab, stund er da! Mein fürchterlicher Unblick erstarrte ihn nicht! Sein schreckliches, nahes Ende machte ihn nicht erbeben! Alle Qualen unsers Dasenns empfand ich, da ich ihn, in feiner kalten Erhabenheit, vor mir stehen sah. Dis zum glühenden Wahnsinn, von seinem Geschwäße über Tugend, ermudet, wollt ich wagen, Die Granzen meiner Macht über ihn, zu über-Chreiten. schon schoß ich in die scheußlichste Larve

Larve der Hölle, schon berührte mein flammendes Jaar das Gewölbe des Kerkers, ein Sclave des Ewigen erschien, berührte mit seinen glänzenden Schwingen, die Augen des Thoren — er sah in Verzückung, was wir verlohren haben! Ich mußte entstiehen! Leviathan mußte vor dem Sclaven veh entstiehen! Leviathan mußte vor dem Sclaven den Händen des Henkers — noch hörte ich die Verbahnung seines Geschlechts auszusen.

Satan (leise.) Dahaben wir's! doch Deine Meider würden froh seyn, wenn ich Dir zürnte. (Laut:) Mein Sohn, Du hast genug gethan! Das uns verhaßte Geschlecht der Barmeciden, die Hauptstüße der Tugend in Assen, ist durch die Bosheit der Menschen dahin; das Andenken dieses unsinnigen Khalisen, wird das Andenken, der großen Aufopserungen dieser Thoren schon abkühlen, und wenig gefährlich für uns machen. So ein Hernschersstreich, heilet die Narren, von dem Enthusiasmus der Tugend auf lange. Tretet näher ihr Teusel, bewillkommt den Fürsten, und sucht ihm gute Laune einzussößen.

Die Teufel nahten spottisch und Moloch sagte: Fürst Leviathan, auch dem geschmeidigsten, Sophisten, phisten, gelingt nicht immer der Zungenkampf. Schade nur, daß es ein Sohn, vom Weibe ges bohren, ist, der Dich überwunden hat.

Satan. Schweig, Prinz Moloch! Leviathan hat gestiegt! für die Hölle groß gestegt! Nur sein edler Ehrgeiz, macht ihn mißvergnügt.

Leviathan. Verdammt sen die Vernunft des Menschen! Durch sie, dachte ich diesen, dem Ewigen zu entreißen, und brachte ihn ihm naher. Drenmal verdammt — meine Verwun chung erschalle durch die ganze Hölle — sen die kalte, starke Vernunft! Groß ist die moralische Kraft des Menschen, wenn sie ihn leitet, und nur durch fie steht er ba, ein Bild bes Ewigen! Un keinen will ich mich mehr machen, der sich bloß von ihr leiten läßt, der das Gute um des Guten willen thut, ohne Hoffnung auf Lohn, der die Tugend zu seiner Matur und Bestimmung macht! Macht Euch, Ihr Teufel, an die, welche sich vom Glauben leiten lassen, die vor Strafe zittern, und nach dem Lohn schnappen, der so lockend für sie ist, weil er, wie sie meinen, alle Genuge übertrifft, Die fie in Schwelgeren ihrer Ginne, gekostet haben. Die Vernunft steht in einer Schanze, in Felsen

Kelsen gehalten, nur dann, wenn sie sich mit dem Slauben sinnlich vermischt, zieht die Einsbildungskraft, eine Berzäunung von Stroh um sie, diese setzt Ihr mit einem einzigen irrdischen Funken, in Flammen, und erstickt die gefesselte Sclavin, im Dampfe!

Satan. Merkt Euch dies, Ihr Teufel!

Leviathan. Doch sage mir, Herr, was soll aus uns werden, wenn die Philosophie, die diesser Giasar nur ahndete, und die von der Deinen so sehr absticht, einst von einem tiesen Denker spstematisch bearbeitet wird, und faßlich, unter den Menschen in Gang kommt.

Satan. Damit hat es noch lange Zeit, und geschieht es einst, so wird es damit gehen, wie mit allem, was die Menschen thun. Sep ruhig, mein Sohn, über diesen Punkt. Der Faden ist sür die groben Sinne, wiel zu fein gesponnen, das Licht viel zu helle, als daß es, die, bloß an Hell dunk el, gewöhnten Augen der Menschen ertragen könnten. Und wagt sich einst dieser Wenker hervor, so werden die Schüler meiner Weischeit, ein solches Geschren erheben, daß man die Stimme der Wahrheit nicht vernehmen wird.

Meine

Meine Schüler, Leviathan, schreyen für die Ehre, das Brod, das Handwerk, und ihre Zunst ist groß, wie Du weißt. — Ich blicke nun nach meiner Lieblingstochter, der Politik, die ich dem päpstlichen Hofe, zur Erziehung übergeben habe. Von ihm erhalten sie dann, die europäischen Kürsten und ihre Räthe, die ihrer gewiß gut pslegen werden. Langsam wächst sie heran; aber ist sie einst reif, so brauchen wir nicht mehr aus der Jölle zu fahren, um Männer, wie dieser Giafar war, zu versuchen. Sie werden schon dafür sorgen, daß Leute seiner Urt, weder ihnen noch uns gefährlich werden!

## Berbesserungen,

## Fausts Leben, Thaten und Höllenfahrt.

| Erste Vorrede. Zeile 7. statt, aus, lies: durch.         |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Zweite Borved 4. ft. dreyen, l. drey.                    | -0 |
| - lezte Zeil. st. aus, l. an bas.                        |    |
| Seit. 9. Zeil. 11. schalte nach Magistrat eine baselbst. | -  |
| - 13 - 10. Streiche das Wort hat aus.                    |    |
| - 114 - 6. st. verlohrne, l. verlohrnen.                 |    |
| - 31 - 15. st. die ihn erweckten, l. die                 |    |
| ihn erweckt haben.                                       | •  |
|                                                          |    |
| 35 - 3. st. verborgene, l. verborgenen.                  |    |
| - 40 - 13. st. murbe, durre, l. murben,                  | •  |
| dürren.                                                  |    |
| - 40 - 2. von unten, st. widrige l. wie                  | 1  |
| drigen.                                                  |    |
| 47 - 5. v. u. st. segne, l. senge                        | O  |
| - 48 3. ft. ber Menschen Art ift, I. der                 |    |
| Menschen Schicksal, Art und                              | )  |
| - Gebrauch ist.                                          |    |
| - 48 leste Zeil. ft. Rerle, I. Rerle.                    |    |
| - 54 - 2. st. ganzen l. ganzem.                          |    |
| Ebendas. in der Mot. 3. 4. v. u. ft. Colins, i. Lolins,  | •  |
| - 65 - 12. der, 1. des.                                  |    |
| - 66 - 8. st. so gliechen wir dem, 1. vf                 |    |
| gliechen wir dem.                                        |    |
| Bittingers for better                                    |    |

| Seit.     | 162           | Zeil. 8. | st. das, lies, das was.                       |
|-----------|---------------|----------|-----------------------------------------------|
|           | 179           | - 6      | . v. u. st. Hoffrauleins, l. Doffrauleins, l. |
| , & · · · | 198           | - 14.    | ft. glanzende, 1. glanzen                     |
|           | 0             | • •      | den.                                          |
| -         | 200           | 7        | v. u. st. wenn Du nun                         |
|           |               |          | fandest, 1. fandest Du                        |
|           | -             | · 2.     | aber.                                         |
| · · · · · | 248           | 7        | . st. anwendete, I. anwen-                    |
| * *       | <b>&gt;</b> . | -        | det.                                          |
| -         | 337           | <u>8</u> | v. u. ft. Spinnt sie nicht                    |
| 44        |               |          | bein Herz aus seinen eige                     |
|           |               | 4        | nen Banden, I. Spinnt                         |
| • •       |               |          | sie nicht deine Bernunft,                     |
|           | •             | . *      | aus deinem eignen her-                        |
|           |               | ,        | zen ?                                         |
| -         | 397           | 5        | st. Hofiungens, l. Hofe                       |
|           |               | •        | jungen                                        |
| -         | 440           |          | st. zu zermalmende, l. zer                    |
| 3000      |               |          | malmende ohne zu.                             |
|           |               |          |                                               |

1112

01, 1 · J

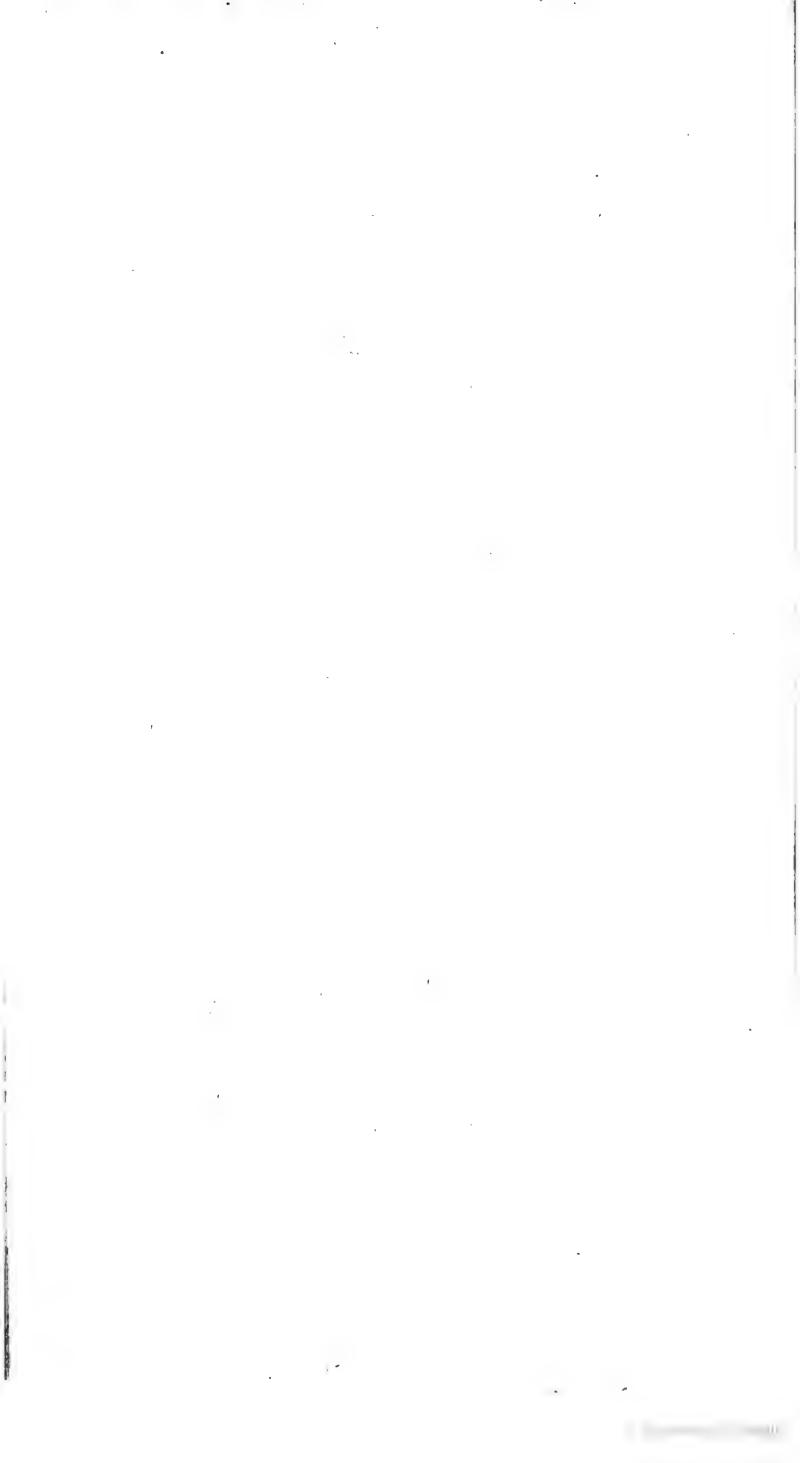





